

EX MUNIFICENTIA
FERDINANDI III. M. E. D.
DIE 9. IUNII 1791.

9.6.275

9 G. 6

Scharger Sio: Jacque for biowed del glo Go hovefre Gapan 1766.

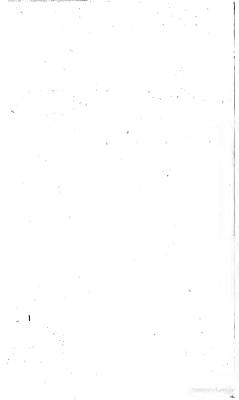

# dern

## GEOGRAPHIE.

Das ift:

Rurge und deutliche Beschreibung unferer

Erd-Augel,

Nach derfelben vier bekannten Theilen, und den darinn befindlichen befondern Reichen und bornebmften Staaten;

Bum Bebuf ber Jugend benderlen Geschlechts, und gwar

Micht nur den erften Unfangern in diefer Wiffenschaft zu einer hinlanglichen Erfantniß, fondern auch andern zu einer beständigen Wiederholung aufgesett

M. Joh. Racob Schaken,

bes Strafburgifchen Gymnafii Gymnafiarcha. und ber bafigen Universitat Bibliothecario

Reue Auflage.

Leipzig, 1766.





Hoch Ebelgebohrnen, Hochedel, Gestreng, und Hochgelehrten Berrun,

## Srn. Zaniel Griden,

Hochberühmten Juris-Confulto, bes Geheimen Collegii ber Herren XIII ben bieser Koniglichen Stadt Straffburg Hochverbientem Bepfiger, und ber Evangelischen Gemeinde jum Alten St. Peter Hochverordnetem Ober-Richen-Pfieger,

Seinem

## Hochgeneigten Gönner

und

## Vornehmen Patronen,

Sat diese an sich geringe Schul-Arbeit als einem

## groffen Kenner und Beforderer

der schönen Wissenschaften,

statt eines öffentlichen Kennzeichens seiner untersthänigen Ergebenheit gehorsamst darbieten

eben Demfelben unter herflicher Anwunschung alles beständigen

Hohen Wohlseyns

unb

Selbst - erwünschter Glückseligkeit fich und seine Familie jugleich zu fernerer

Hohen Gewogenheit

un

Hochschaftbaren

### PATROCINIO

unterthånig empfehlen wollen

Der Auctor.



### Vorrede.

ad mich vor ungefähr fünf Jahren veranlaffet hat, meis nen fogenanten Atlantem Homannianum Illustratum in eine

fleinere Form zu gieffen, und unter dem Namen der Anfangs-Gründe der Geographie einen fleinen Auszug deffelben an das Licht zu stellen, ist auch jeso fast die einige Urfache, warum ich gegenwärtigen Zern der Ceographie heraus zu geben inich entschlossen habe.

In deur Atlante Homanniano Illustrato ift zwar nach dem allgemeinen Zeugniß nichts unnöthiges oder überfüßiges am geführet worden; doch schiene dieses Buch zum Gebrauch auf öffentlichen Schulen ihrer vielen zu groß und zu fostbar. Dies ser Klage abzuhelsen, entschioß ich mich A 1741. meine also genannte Anfanges Brunde das erstemal drucken zu lassen; dazim ich senes erste und größtere Werch mehr als um die helfte vermindert hatte. Daß auch diese Arbeit mit vielem Bens

Ж3

fall aufgenommen worden, haben die bald auf einander gefolgten wiederholte Auflagen zur Gemüge bewiesen; obwohlen das größere Systema beswegen nicht liegen geblieben, sondern seit A. 1737. bereits zum drittenmal von neuem aufgeleget worden; wie dann die Anfangs. Gründe allein ohne jenes größere Systema zu Erlernung dieser Diciplin niemalen für hinlanglich angegeben worden.

Db man aber gleich sich ben diesem Auszug und kleinern Sykemare weder über die Grösse und Weitläustigkeit des Buchs selben, noch über dessen Dereis mit Recht beschweren konnte: so thaten sich doch vor ungefähr zwen Jahren verschied den Eichhaber dieses Studii hervor, wels den mir anlagen, ein noch kleineres Compendium, und zwar in Französischer Sprache, aufzusezen, welches insonderz beit zum Unterricht des Frauenzimmers könnte gebraucht werden, und darinnen alles das, was Studierenden besonders nöthig, weggelassen wurde.

Bie ich nun jederzeit der billigen Meis nung gewesen bin, daß die Geographische Erfannus, wie noch verschiedene andere Biffenschaften mehr, vor dem Frauenzimmer zimmer eben so wenig, als dem mänlichen Geschlecht zu verschliesen seite; so war ich also dat darauf bedacht, diesem versunftigen und leblichen Ansinenen durch Verfertigung gegenwärtigen Zerns der Geographie ein Genügen zu leisten. Allein, ob gleich das Concepedavon schon vor Jahr und Tagen vollig zu Papier gebracht wer; sohaben doch die bisberigen Kriegs-Läufte, welche immerhin neue Veränderungen in manchen Staaten angedrehet, mich bisber mit dem Oruck zurück gehalten; bis uns Gott der von jedermänniglich erwimschten so eblen Frieden wiederum beschert hat.

Damitaber der geneigte Lefer von der eigentlichen Einrichtung dieser dreu unsterschiedenen Geographischen Schriften einen etwas deutlicheren Begriff erlangen möge: so ist davon bier mit wenigem dieses zu vermelden, daß ich A.1737. als damaliger Director des Gymnasis zu Eisenach, unter Berlag des daligen Buchsibererscherrn Michael Gottlieb Grießbachs, das erste mal eine Geographie in 3 mäßigen Tomis in octavo unter dem Titul: Atlas Homannianus Illustratus, seraus gegeben habe; als worinnen ich achtzesen

Somannische Universal- und General-Eharren auf eine solche Beise abgehandelt und erfläret hatte, daß ein jeder vernünftiger Mensch, wann er nur teutsch lesen und versiehen konnte, im Stande war, diese Wissininschaft aus erstgedachtein Systemate mit Zuziehung der darinn erflärten Eharren von sich selbst und ohne weitere Anweisung gar leicht zu erlernen.

Erfilich namlich ift dem gangen Werd ein weitlaufftiger Borbericht vorgefett. in welchem die vornehmften Termini, Die in der Geographie vorzufommen pflegen, aus der Phylic, Moral, Politic und dem Jure publico nothdurftig ertlaret find; also amar, daß man daraus nicht nur etwan waseine Inful, Balb: Inful, Meer-Enge, Sandband, Ebb und Sluth u. d. g. fene, fattfam erlernen fann, fondern auch von demUnterschied der Religionen den mancherlen fo geift-als weltlichen boben Dignitæten, hoben und niedern Dicasteriis, man: derlen Arten der Regierungs-Formen und Unterthanen, und andern dergleis den Dingen, deren Wiffenschaft zu Erfantnif eines Staats unumaanalich no: thia iff, einen mehreren und deutlichern Begriff erlangen fann. Ja, weilen ben ber

der Abhandlung einer jeden Charte zugleich das Wappen des Landsherrn oder Souverain nach den Regeln der Heraldic oder Wappen-Runft beschrieben und erflaret worden: so ift in eben diesem Vorbericht auch eine kurze Einleitung in die Wappen-Runft vorangesett worden.

Die achtzehen Land Charten felbft find mit Buziehung ber methodischen Illumination alfo erflaret, daß eines jeden Reichs Grenten, Große, vornehmfte Gluffe und Bemaffer, General- und Special- Eintheis lung nach deffen verschiedenen Brovins Ben, famt den darinnen liegenden vornehmften Stadten und andern merchwurdigen Orten angezeiget, und darauf deffen natürliche Beschaffenheit. famt dem Buftand der Einwohner nach ihren Sitten. Befchicflichfeit, Religion, Belehrfamteit. Sprache furs und deutlich befchrieben wird; worauf endlich in Anfehung der Regenten von der in einem jeben Staat üblichen Regierungs Form und Succession, wie auch von dessen vor-nehmsten Einkunften, Macht, Anspruden, Mung-Gorten, Ritter-Orden und Mappen eine binlangliche Nachricht ertheilet wird. Den Befchluß folcher Ab-)(5 band:

'and and

handlung macht ben jeder Charte eine aneinander hangende Historie eines jeden Reichs, darinnen ordentlich, doch gang kurg erzählet wird, von wem dak selbe von uralten Zeiten die auf den heutigen Tag bewohnet und beherrschet worden, und was für mancherlen Beränderungen in einem jeden Staat vorgegansen ind; nach welchem allem endlich die Geneslogie des letztlebenden Regenten

angefüget ift.

Die sogenannten Anfangs-Grunde der Geographie, die ich aus obangesüber ten Ursachen An. 1741. unter dem Bersag der Welt- berühmten Jomannissichen Officin in Kurnberg das erste mal ediret habe, ist von jenem erstern darinen unterschieden, daß nicht nur die völlige Historie eines jeden Reichs, so am Ende dessen Beschreibung angesügt war, samt der Erstärung der Wappen völlig weggelassen, sondern auch alles andere sehr in die Enge gezogen, und nur das allernothwendigste benbehalten worden. Es sind aber dies Anfangs-Grunde zugleich mit einer Erstärung von dem Systemate Solari nach der Hypothes des Copernici vermehret worden, um Gelegenbeit

#### Dorrebe.

heitzuhaben, jungen Leuten auch etwas von der Cosmologie und der Ordnung dieses gangen Welt-Gebaudes bekannt, zu machen; woben zugleich ben der Absundlung einer jeden Charte eine gewisse Anzahl Fragen zur Wiederholung angehänget worden; damit nicht nur Præceptores, sondern auch die Schüler selbsten das, was vorgetragen und erlernet worden, nach Anweisung derselben bezuennlich mögen repetiren können.

Bas nun gegenwärtigen Rern ber Geographie anlangt, fo ift derfelbe gleich: fam ein neuer Auszug aus den Anfangs: Grunden, darinn alles noch mehr in die Enge gezogen, und nur dasjenige benbehalten worden, was den allerersten Anfangern in diefem Studio zu wiffen unumganglich nothig ift. Und weilen, wie oben gedacht, Diefes Buchlein auch pornehmlich für das weibliche Befchlecht. und andere, fo nicht ftudiren, gewidmet ift: fo find bier alle Lateinische Ramen weggelaffen worden, welche fonften den Namen der Provingen und Stadte insgemein pflegen bengefüget zu werden; Wer foldes zu miffen verlanget, fann folche gar leicht aus meinen erffern Systematibus oder anderswoher erlernen. Nicht weniger ist auch bier die Ersigrung von dem Systemate Solari, aus wohl überlegten Ursachen, ganglich abgesschnitten worden.

Inzwischen wird man dieses Compendium mit jungen Sandels Bedienten. ia fogar auch der fludierenden Jugend. in fo offentlichen Schulen, als ben der Privat Information mit groffen Nugen gebrauchen fonnen. Jaes dienet diefes Compendium nicht nur den erften Un: fangern zu einem binlanglichen Unter: richt; fondern es fann eben daffelbe auch von andern, die in diefer Wiffenschaft schon weiter gekommen find, mit vielem Vortheil zur Wiederholung gebraucht werden; weilen sie darinn alles das nothigste und vornehmste gleichsam auf einem furggefaßten Blan benfammen antreffen, und mit leichter Mube überfeben konnen, mas einem jeden zu miffen nothig ift.

Daß ich aber dieses Compendium erstlich in Teutscher, und nicht alsobald (wie es von mir begehret worden) in Franzosischer Sprache zu ediren besorgt gewe-

fen :

sen: davon ift die Ursache diese, das ich geglaubt habe, das dieweisen ich mich an einem Ort aushalte, dessen Einwohner aus Teutschen und Franzosen bestehen, ich nicht nur benden Nationen gleiche Treue schuldig seye, sondern das Werck selbsten nir bester von Handen gehen werde; wann ich mich erstlich ben der Ausarbeitung derjenigen Sprache bedienen würde, die mir am geläuffigsten und besten besanntist. Doch wird eben dasselbe nächstens auch in Französischer Sprache zum Vorschein fommen.

Die bei) den Anfangs-Gründen befindliche Fragen zur Wiederholung sind hier völlig weggelassen, und unter dem Titul Examen Geographicum zu gleicher Zeit besonders ediret; in welcher Form ich dieselbe weit brauchbarer gefunden habe; indem soldergestalt dieselben mit oder ohne den Kern der Geographie können erkauft, und auch mit demselben in einen Band, oder aber besonders gebunden werden. Ja es werden diese Fragen sogar auch solchen dienen könmen, die nacheinem andern Systemae in der Geographie unterrichtet worden. Es sind aber auch dier alle Lateinische Na-

men

men ausgelaffen, und alles genauer zufammen gezogen worden, als ben den Anfanas-Grunden geschehen ist.

Und weilen ich erstgedachtem Examini Geographico in einer besondern Borrede einen umständlichen Vericht von dem Unterricht in dem Studio Geographico nach meinen und andern Systematidus vergesest habe: so wird ein jeder daraus meine Meinung und billige Absichten mit mehrerem ersehen können. Ich winsche inzwischen, daß auch diese geringscheinende Arbeit vielen Rugen schaffen, und die Ersernung dieser Missenschaftschaft dadurch mercklich möge erleichs

tert werden.

Straßburg den 4. Jan.



Bor-



## Vorbericht.

ie Geographie ist eine Beschreibung unserer Erd-Rugel, die wir bewohnen, samt deren Sinwohnern.

Der Name Geographia tommt von ben benben Griechischen Werten, Gea, bie Erbe, und grapho ich beischreibe; und bedart also bermöge biefer Benennung bles eine Beschreibung ber Erben. Meilen aber unfere Erb. Augel großen Deits mit Walfer beberft und ungeben iff; fo muß ber berfelben Betrachtung auch von bem Maffer gebandet werben.

§. 2. Es kan aber die Geographie auf mancherlen Weise abgehandelt werden, je nach dem man sein Augenmerck auf diese und jene Umftände und Sigenschaften der Erde sichten und deren Einwohner richtet. Denn da hat man

I. Eine Mathematische Lehrart, ben welcher insonderheit von der Figur und Briffe unferer Erdengel, und den deher rubenehen Gigsfiedaften, wie auch von der Eintheilung berselben nach gewissen Circulis, welche fich die Mathematici um himmet einstilden, gebandet wird.

II. Die Physicalische Lebrart, da man feine Absicht vornehmlich auf die mancherlen Beschaffenheit der Erde und des Gemässers, woraus unsere Erd-Rugel beste-

bet , richtet.

 eberley Stande, Religion und Lebend Art, Gitten und: Gewohnheiten, Runften und Biffenfchaften ac.

in Betrachtung giebet.

. 6. 3. 2Bas nun einem Unfanger in der Geographie ju miffen fur nothin erachtet mird, beftebet ungefahr darinn, daß er nicht nur von Der allgemeinen Gintheilung der Erd. Rugel in Erde und Waffer einen Begriff habe ; fondern auch ferner miffe, in mas für befondere 2Belts Reiche und Staaten, Die Erde eingetheilet wer-De; was für eine Lage und Groffe ein jedes Derfelben habe; wie und von wem ein jedes Reich beherrschet werde; desgleichen in mas fur befon-Dere Theile und Drobingen daffelbe noch genauer eingetheilet werde; was fur merchwurdige Orte, Berge, Walder, Gluffe, Geen u. d. g. darinnen angutreffen; wie nicht weniger, mas für Gitten. Religion, Sprache die Ginwohner deffelben haben, und was fur Runfte und Biffenschaften unter ihnen im Schwang geben; oder was fie fonften etwa für mancherlen Gewerb haben , fo ihnen die Mahrung verschaft zc. ABoraus que gleich der Mugen Diefer Geographischen Biffen. schaft gar deutlich erhellet.

6. 4. Unter der Lage eines Landes oder Orts verftehet man nicht nur die Gegend des Sims mels, gegen welche folche gelegen find, fondern auch die angrengende Provingen und Bewaf.

fer, welche daran ftoffen.

S. 5. Es hat nemlich unfere Erd-Rugel vier Saupt-Begenden, nach welchen die Lage eines jeden Orts pfleget beftimmet zu werden; nemlich Mors

Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht; oder, wie solche von den Schiffleuten pflegen genennet zu werden, Oft, Weft, Sud und Korb.

1. Morgen aber Eff ift biejenige Gegend, wo und bie Sonne täglich Morgens aufgebet; und die gerade gegenüber febende Gegend, wo eben diefelbe täglich Libands untergebet, beiftet Abend oder Weff

2. Mittag ober Sad, ift biejenige Gegend, wo die Sonne um den Mittag mitten zwischen Morgen und Mend sieher, ober die uns, wenn wir unfer Angesticht gegen Morgen wenden, zur rechten Seite lieget. Die gegenüber stehend Seite ober Gegend aber, die wir bev erfgebaddere Seitung unsers Leibes zur Linken baben, beisste Antierenacht ober Aroed.

3. Bon biesen vier haupt-Gegenden, werben auch bie 32. Winde, welche ben Schiffeuten und Geefahrern besondere befannt jenn muffen, benennet; unter welchen bie wier haupt-Binde find ber Oft-Wind, Wost-

Wind, Gud Wind und Mord Wind.

S.6. Unter der Groffe eines Lands verstehet man dessen Begirck, wie viele Meilen es nach der Lange, Breite und seinem Umfang ausmachet. Manhat aber mancherlen Meilen, unter welchen die Teutsche, Frangosische und Italienische die merchwurdigten sind. Dann

1. Gine Teutsche Meile ift eine Lange ober Beite, die ein Wandersmann in seinem ordentlichen Schritt innerhalb zwen Stunden ergeben ober jurucklegen tann.

2. Eine Frantzsfische Meile ift die Salfte von einer Teutschen, nemlich nur eine Stunde Wegs lang, und eine Iralisanische Meile nur ber vierer Zbeil von einer Teutschen; nemlich nur eine halbe Grunde lang.

5. 7. Bey der Erde hat man nicht nur mans cherley Namen, womit gewiffe Theile derfelben A 2 belegt werden, ju mercfen ; fondern man geiget baben auch zugleich an, ob ein gand eben oder bergicht, trocken oder fumpficht, fruchtbar oder unfruchtbar, gefund oder ungefund, bewohnt oder unbewohnt und mufte fene.

T. Eben wird ein land genennet , in welchem nicht viele Berge ober Relfen angetroffen werben ; mo aber

biefes ift, nennet man es bergicht.

2. Troden beiffet ein Land, wenn wenig Gumpfe ober Morafte barinn angetroffen werben; wo fich bas Gegentheil befindet, nennt man ein folches Erbreich fumpficht.

3. Sruchtbar nennet man ein Land, wenn es mit vielen folden Fruchten gefegnet ift, welche fo mobl bem Dieb, als bem Menfchen an feinem Unterbalt nothia finb : unfruchtbar wird es genennet, wann es barinn an

folden Rahrungs-Mitteln mertlich feblet.

4. Dag man ein gand gefund ober ungefund nennet, berubet meiftentheils auf ber Befchaffenbeit ber Buft ; ob biefelbe bell und rein, nicht ju falt ober allgu marm feve; besgleichen ob nicht etwa wegen ber vielen Mo= rafte bier und ba bofe und ungefunde Dunfte auffteigen.

5. Bann ein gand mit vielen Ginwohnern befett ift, beiffet es voldreich und fard bewohnt; wenn aber menig Leute barinnen mobnen, welche insgemein ents meber ber Unfruchtbarteit bes Erbbobens ober ber un= gefunden Luft und all jugroffen Site ober Ralte bevge= meffen wirb, fo nennet man es ode und unbewohnt.

6.8. Die befondere Mamen, womit gewiffe Theile der Broen nach ihrem naturlichen Uns terschied benennet werden, find vornehmlich fole dende.

I. Gine Inful ober Erland, welche ein mafiges Stud Land ift, daß ringe um mit Waffer umgeben ift.

2. Eine

2. Eine Salb Inful ober ein Studt-Laubes, welches juar größen Iheil von bem Baffer untringet ift, both aber mit einem kleinen Iheil ober "Dals an ein anderes nahe baben gelegenes Land angehänget ift; und wird ein solder fomder Sertie kande ober halb, durch welchen eine Halb-Infel mit einem benachbarten Erdeich jusammen hanget, insonderheit eine Kand-Kinge genennen.

3. Alles übrige Erdreich, welches teine Inful ober Salb-

4. Eine See Riffe, ober eine an ber See gelegene Proving; bavon ber Rand am Meer infonderheit bas Ufer ober ber Strand genennet wird.

5. Ein Vorgebirg, oder groffer Berg, ber weit in die Gee hinein gehet, und sonst insgemein Capo geneunet wird.

5. Ein enger Paff, ober fcmaler Deg, ber insgemein amifchen ben Bergen burchgebet.

S. 9. Das Gewässer, welches das Erdreich nicht nur umgiebt, iondern eben dasselbe auch hier und da durchstromet und wässert, bekömmt nicht nur vonseiner Brösse und anderen Umstanden gewisse besindere Namen: sondern es besinden sich in demselben auch sonsten mancherlen Dinge, welche nehst der verschiedenen Natur des Wassers selbsten verdienen angemerckt zu werden.

S. 10. Die besondere Mamen, welche das

Bewaffer hier und da befommt.

 Das groffe Welt: Weer ober de en Ocean, worunter bie offenbare See, oder das groffe Gewässer verstanben wird, womit das Erdreich auf allen Seiten umgeben ist. Ein jeder Deel beise groffen Welt-Weers beiste költechrebings ein Weer.

2. Eine Meer Enge, so ber Ort ist, wo zwen groffe. Bewasser ober Meere burch eine schmale Straffe von Al 3 Meer: Baffer, welches gwifden bem Erbreich burch.

flieffet , aufammen gebanget merben.

4. Ein See Safen, welches ein sich der Vertift, wo das Meer ber urgend einer Seads auch gleichfam einen Heinen Meer-Busin ober Bay forwiret, der theils von der Natur mit einigen Bergen und Resien, obedurch Aunft mit einigen Bestimgen und Mauren eingeschlossen die wosielb sie Geschifffenicht nur vor dem Infall der Feinde, sondern auch vor den Sturm-

Winden ficher fenn mogen.

5. Ein frebender See ober groffes Gemaffer, welches rings um mit Land umgeben ift. Wofern ein foldes Gewaffer flein und moraftig ift, nemet man es einen Sumpf. Ift es aber nicht allzumoraftig, und dazu angelegt, daß man allerley Fifche barinn erhalten und gieben tann, nennet man es einen Teich ober Sijdd Werber

6. Ein Meer, Strudel ober eine grundlofe Tiefe im Meer, allwo duffelbe im Birbel bermaffen herum ges trieben wird, baf es alles, was ihm zu nahe tommt, mit fich in die Tiefe binunter zieft und verifolinaet.

7. Æbbe und Sluth, welches eine solde Beschaffenheit bes Meers ift, da dassche je alle sechs Erunden, wechselsweise bah gegen das lifer start anläuft, bald aber von demsselben wieder zwiede tritts: davon der Mond die webtscheinlichste ließender sein soll; als von welchem die Sternsehre vorgeden, daßer gleicher Weise je alle stehs Stumben sich bald weiter berunter lasse, und als durch die Eufs, nelde über dem Meer bestlieget, dassche drückend die ber den Meer bestlieget, dassche drückend die ber den Meer bestlieget, ausgubreiten, bald aber sich wiederum in die höhe giebe.

8. Ein

8. Gin Archipelagus, ober folche Begend, mo auf bem

Meer viele Infuln nabe bepfammen liegen.

9. Ein Juft ober fliegendes Wasser, welches insgemein aus einem Burg oder Felfen entspringer, und, nachbem es in seinem Lauf vole andere kleine Kulfse oder Bäche, durch welche es verstäretet und auch zur Schissaber bequeum gemacht wird, mit sich gesubret, sich enblich in einen andern größern Fluß ober aber in das Meer ergießet. Der Ort, wo ein Fluß in das Meer fallet, wird besseu Arund oder Ausfluß genenuet.

10. Eine Surth, weiches eine folche Gegend in einem Fuss ift, in welcher das Erdreich, über welches der Fins hindauft, dermassen erhaben ist, das man durch dessen Welcher einen, sahren oder auch wohl gar zu Kins hurchwatten kann. Singsgen wird eine grund-

lofe Tiefe in einem Bluf ein Timpel genennet.

11. Bache und Quell-Waffer find die fleine fliegende Baffer, wie fie aus den Bergen, Feffen, ober auch aus der Erde bervorquellen; aus deren Bereinigung bernach gröffere flufte entfleben.

12. Canate, welche gleichsam burch Aunst zubereitete Flusse sind indem man entweber einen besondern Wassergang bier und ba ausgradet, oder aus Bauthols und zusammen gefügten starden Brettern einn solchen Behatter zubereitet, durch welchen bas

Maffer babin geleitet wird, wo man es nuglich und nothig findet.

S. 11. In den Wassern, besonders aber in der See, werden nehst den mancherlen Sichen, Breiben, Muscheln, Perlen, Corallen, Bernstein und allerlen Sees-Wundern, auch soult verschiedene Dinge angetroffen, welde insonderbeit der Seefahrer ihre Aufmercksomkeit verschien. Alls da sind

1. Sand Bande ober Sand Berge, welche aus lauter Sand und Rif befrehende Berge find, bie in ber

ber See meiftens an bem Ausfluß groffer Fluffe und andern engen Straffen angetroffen werben, und theils unter dem Muffer liegen, theils aber über baffelbe bervorragen, und den Schiffen, die öfters darauf figen bleiben, febr gefährlich find.

2. Die See Alippen ober harte Felfen, in bem Meer, baran die Schiffe oft ju Scheitern geben; jumalen wenn bieselben unter bem Wasser verborgen find.

3. Schwimmende Gemachfe, welches gewiffe Gee-Gemachfe find, die hier undba auf bem Meer wachfen, und von weitem gleichsam ein grunes Werth ober Insul vorstellen.

S. 12. Was die Beschaffenheit des Wassers elebsen betrifft, so ist aus der Ersabrung bekannt, daß einige Basser kalt, andere warm, einige hart, andere gelind, einige süß, andere salgist sind, noch andere aber einen mineralischen Geschwack mit sich führen, und Gesunds Zrunnen abgeben.

S. 13. Was unter der Lebens-Art, Sitten, Sprache, Aeligion und Geschicklicheit der Einwohner eines jeden Reichs verstanden werde, ist bekant. Bon den Regenten aber, von welchen dieselbe bekerrschet werden, ist überhaupt diese zu mercken, daß dieselbe in weltliche und geistliche eingetheilet werden,

1. Unter den weltlichen Regenten ift die Wurde eines Anyten, Abnigs, Jürsten, Geoß-Jürsten, Churzüglen, Serzogs, Geoß-Serzogs, Exzikerrogs, Geafen, Landgrafen, Marggrafen z. besonders zu merden; als don velchen die Kanzertyimer, Königsreiche, Jürstenthümer, Geoß-Henthümer, Gerschlich gernacht der Gerschlich gernacht der Gerschlich gernacht der Kreiserbeiter, Gerschlich gernacht der Gerschlich gernacht der Gerschlich gernacht der Gerschlich gernacht gernacht der Gerschlich gernacht gernacht der Gerschlich gernacht gernac

II. Un=

II. Unter ben Geistlichen aber haben ber Pabff mit feinen Cardinalen, bie Patriarchen, Ertz Bischoffe, Bischoffe, Aebte und Pralaten einen besondern Borgug.

§. 14. Weisen es aber nicht möglich ist, daß ein Regent, gumalen die Wornehmsten berselben, alles was dur Regierung und Beherrschung der Unterthanen gehöret, selbsten verrichte und besorge: ib haben dieselbe ihre besondere Unter. Obrigkeiten, die entweder aus ganzen Collegiis ober einselen Versonen bestehen.

F. Eyempel von gangen Collegiis find der Kauferliche Reichs Spfrath, bie Kauferliche Cammer ju Beglar, bie Parlamenter, Landes Negierungen, Conssonia, Raths Collegia, und Stadt-Gerichte in groffen und Heinten Erdbren ic.

2. Exempel von eingelen Personen find die Vice-Ronisge und Statthalter, Ober-Auffeber, Gouverneurs, Land-Droffe, Umtleute, Schultbeiffen 2c.

6. 15. Das Regiment felbften, welches groffe. Berren über ihre Unterthanen exerciren, ift ente weder souverain und unumschranctt, ba bies felbe teinen Obern über fich haben, dem fie von ihrer Regierung Rechenschaft geben muffen, fondern nach Sutduncken mit ihren Unterthanen bandeln tonnen : oder es ift daffelbe gemiffer. maßen limitiret und eingeschranctt, Da Diefele be entweder felbften, als Vafallen, unter eis nem hohern Potentaten fteben, oder menigftens fich an gewiffe Fundamental - Gefete und Berordnungen, die in ihrem Land eingeführet find, binden, oder wohl gar ein befonderes hohes Collegium oder Parlament, ohne deffen Genehm-21 5 baltung

haltung fie nichts wichtiges vornehmen fonnen, an der Seite leiden muffen.

i. Dafallen find groffe Gerren und andere vornehme Perfonen, welche das Land und Leute, bas fie ju geniegen und ju beberrichen baben, von einem bobern

Beren und Potentaten ju Lebn tragen.

S. 16. Die ausselliche Regierungs Formist nach Unterschieb der Regenten entweder Monarchisch, oder Aristocratisch, oder aber Democratisch; davon die Monarchie, Aristocratie und Democratie den Namen haben.

1. Die Monarchie ist eine solche Regierungs-Form ober ein folches Neich, in welchem bas Regiment von und im Namen einer einigen Person und Ober-haupts geführet wird, wie z. E. in Franctreich und Spanien.

2. Eine Aristocratie ift, wo das Regiment von einem gangen vornehmen Collegio beforget wird; wie ju

Benedig und Genua.

3. Eine Democratie ift, wo bas gange Vold burch einen von ihm felbsten bestellten Ausschuß bas Regiment fübret; wie bergleichen in ber Schweiß geftbiebet.

4. Bisweiten ift des Regiment aus ettiden der vorßer beidriedeuen Regierungs Formen vermischt; wie gum Erempel in Engelland; beifen Staat man in Anfebung des Koniges, als bes einstigen Ober-Haupt und Gewalt des Parlaments, welches die Ronige biefes Reiches noben fich leiden, und in wichtigen Angeleigen neben fich leiden, und in wichtigen Angeleigen in der Bertein generalt des Parlaments welches der Beite Beite

na ay Goyl

genheiten zu Rath ziehen, und um bessen Genehmhalstung begrüffen musten, eben dieser Staat auch gewissermassen für eine Aristocratie passiren macht.

6. 17. Endlich ist zu mercken, daß die Reische der Welt in Ansehmag der Art und Weise, wie deroselben Regenten zur Regierung gelangen, in Wahls und Erd: Reiche eingetheilet werden.

ent

1. Ein Erb. Reich wird genennet, in welchem die Succession von einer natürlichen Erhfolge abhänger; traft welcher inmer der nächste Umverwandte dem tiegt versstorbenen Niegenten in der Regierung folger: wie in Frankreich, Spanien is.

2. Ein Wahl: Beich wird genennet, in welchem bas Obers haupt durch eine ordentliche Wahl auf den Ibron erhaben wird; dergleichen in Teutschland, Wos

len und Schweden ju gefcheben pfleget.

NB. Hebrigens pfleget man auch von der Macht, Einkunften, Geld-Corten, Anfprachen. Wappenne. eines jeden Reichs einige Angeigung ju thun: bessen manaber bey ben allerersten Anfangern fann überhoben bleiben,

#### You dem Planiglobio.

Miter dem Namen Planiglobium verstehet man eine solche Land Charte, auf welcher unsere gange Erd-Augel auf einer ebenen Flache in zwen grossen Eireulen, deren jeder die halbe Erd-Augel vorstellet, psieget vorgebilder zu merden.

Eine felche halbe Augel nennet man fonften ein Hemispharium, und gwar inspuderheit Terceftre, wann die Erde barauf beschrieben ift; wenn es aber die Sestime des Himmels vorsteller, wird es Calcite genannt.

9. 19.

S. 19. Indem aber unsere Erde unter der Gestalt einer Rugel vorgesselselterwied: so muß man nothwendig voraus sesen, daß dieselbe rund seve; wie man solchest beils aus den Monde-Finsternissen, den welchen der Erd-Schatten sich rund præsentiret, theils aber auch daraus zu erweisen pflegt, weisen uns zu Land die Spigen der Berge und Kirchthurne, zur See aber die Spigen der Mastdaume an den Schssen den noch zu. Der sicht kommen, als deren Grund und Jus. Doch muß man sich nicht einbilden, daß die Fläche dersselben gang glatt und gleich seu, allermassen die hier und da hervorragende Berge und Felsen dereiben Kläche sebr ungelich machen.

§. 20. Wann auch aus den um die Welt berum zu Waffer und zu kand verschiedentlich angestellten Reisen bekant ist, daß eben diese unseter Erd-Rugel auf allen Seiten derwohnt ieve is schließet man daraus nicht undillig, daß es Antipodes oder Gegenfüßler, das ist, solche Eeute gede, welche in Ansehung unserer oder anderer in Europa wohnender Wölcker unten ander Erd-Rugel wohnen, und mit den Küssen zwar auch an der Erde gehen, uns aber also vorschmen, als ob sie die Kösse unter sich biengen dessen und zu erweisen Wöglickseit den Natur-Kündigern zu erklären und zu erweisen überlassen wird, als welchen es auch anheim gestellet wird, die angebliche Verwegung unserer Erd-Rugel zu bestimmen.

S. 21. Wann man fich nun von unserer Erd-Rugel einen genauern Begriff machen will; so ift vor allen Dingen zu wissen, daß dieselbe erfelich überhaupt in Erde und Waffer, die Erde aber in bekante und unbekante gander, und die bekanten Lander ferner in die vier fo genante Theile Der Welt Europam, Aliam, Africam und Americam eingetheilet werde; unter welchen die bren erften Theile fonften auch die alte Welt, America aber insbesondere die neue Welt pfles gen genennet ju werben.

1. Dag einige ganber meift unbetant finb, tommt obne Breifel baber, weilen fie theils in einer folchen Begend liegen, bag man wegen ber beftanbigen allgugroffen Ralte ober Sige nicht babin tommen tan; ober weilen barinn nicht vieles ju bolen ift, melches die Menfchen reigen tonte, bavon eine genauere Rund= fcbaft einzuzieben.

2. Dag America bie neue Welt genennet wird, fommt baber, weilen diefer Theil ber Belt erft vor ungefabr britthalbhundert Jahren (nemlich A. 1492.) burch Christophorum Columbum, einen Genuefer, und Ame. ricum Vesputium, einen Florentiner, uns Europæern befannt gemacht worben.

\$. 22. Das Gewaffer, mit welchem vorbefag. te vier Saupte Efeile der Belt umgeben find. hat von den bekanten vier Saupt-Begenden des Dimmels auch feine befondere Damen befoms men : und awar fo lang man nur von Europa, Alia und Africa gewußt hatte, America aber uns Europæern unbefant mar; fo mar das um jene dren erfte Theile herum flieffende Bemaffer folgendermaßen eingetheilet:

1. Das Meer, welches oben gegen Mitternacht über Europa und Afia ber flieffet, nannte man bas Mitter= nachtige Meer ober Eis. Meer, megen ber bafelbit befindlichen groffen Ralte.

a. Das

2. Das Meer, welches vornen gegen Abend an Europaan und Africam anschlägt, neuntet man das Abendtifeet; sonsten auch von dem in Africa besindlichen Ackantischen Gebirg mit einem andern Namen das Arkantische Meer genannt.

3. Das binten gegen Morgen an und unter Afia befind-

ober fille Meer.

4. Das unter Africa gegen Mittag zu fliegende Gewäffer nannte man das Mittagliche ober auch das Arethiopische Africa etweige legtere Name von der in Africa besinblichen Provins Athiopien hergeleitet ift.

- §. 23. Diese Namen sind auch bis auf den heutigen Sag geblieben. Nachdem aber America entdecket worden, so hat man dem darum herfließenden Gewässer auch noch einige besondere Namen gegeben. Dem
- 1. Das Atlantische Meer, welches gwischen Europa, Africa und America zu schen ist, wird in Angelon diese steuerstundenen Speis der Welt Mare del Nord, und bas zwischen Afa und America besindliche Gewaster, (foniten das fiille oder Morgenlandische Meer genannt) Mare del Zur genennet.

2. Das unten gegen Mittag an Americam anstossende Gewässer aber wird von der unten in diesem Shell der Erde befindlichen Proving Terra Magellanica, das Magellanische Meer genannt.

S. 24. Uebrigens mag man nech ben diesem Planiglobio überhaupt diese mercken, daß unsere Erd-Rugel 5400 Seutsche Meilen im Umfreis habe; desgleichen, daß Europa meistens von Christen, die übrigen Theile der Welt aber gröstentheils von Mahometanern und Joeden bervohnet werden; obwohlen man auch sehr viele Ekriste.

Shriftliche Colonien darinnen antrifft; gleichwie auch die Juden in der gangen Welt gerfreuet find, nirgends aber ein eigenthumliches Stuck Land befügen.

#### Bon EUROPA überhaupt.

S. 25

E under dach der verfte und gwar kleineste, aber doch der vornehmste Speil der Welt, ist fast ringstum mit Wasser umgeben, ausser dass seines geen Morgen zum Sheil an Alfen am grenget; allwo der Fluß Don und das Sebirge Poyas die Greng-Scheidung macht. Uedrigens aber besteht dasselbe aus vielen großen und machtigen Welt-Velchen, die größentheile von besondern Kansen, Königen und andern großen Und Detentaten besperscher werden; einige derselben aber frepe Republiquen vorstellen.

§. 26. Solchergestalt mercken wir in Europa dren groffe Rapferthumer, siebzehn Ronigreiche und funf vor andern berühnte steine Republiquen, nebht noch einigen andern vornehmen 
Staaten, welche den übrigen Reichen an Würde sehr nahe kommen.

6. 27. Die drey Kanserthumer sind 1) das Kömische Teursche, 2) das Außische und 3) das Türkische Kanserthum; welche beyde letztere nicht nur in Europaliegen, sondern sich auch weit im Asam und Asiceam erstrecken.

6. 28

6.28. Das Kömische Teutsche Rayserthum beruhet auf dem Teutschen Reich oder Teutschland, dessen Ober-Haupt der Kömische Kays ser genennet wird, und seit gar langer Zeit seine Restdents meistens zu Wien in Desterreich gehabt hat.

§. 29. Ausser dem Römischen Kanser aber sind in Tuschichand annoch neun Chur- Fürsten, welche den Kanser ordentlich zu wehlen psiegen, und beren dren Geistliche, sechs aber Weltliche sind.

#### I. Die drey Beiffliche Churfurftep find

1. Der Churfurft von Mayntz, ber auch feine Refibens ju Mayntz bat.

2. Der Churfurft von Trier, welcher theils ju Trier, theils aber auf bem bey Cobleng am Abein auf einem hoben Felfen gelegenen Schloß Ebrenbreitftein ju reflairen pfleget.

3. Der Churfurft von Colln, welcher feine Refibens ju Bonn bat.

NB. Diefe bren geiftliche Chur-Kursten begleiten jugleich bie Burbe ber Erg-Bifchoffe.

#### II. Die feche weltliche Churfurften find

1. Der Churfurft ju Sachfen, welcher orbentlich ju Dreftoen refidiret.

2. Der Ronig in Bohmen, beffen Refibent Prag ift. 3. Der Churiurt in Bayern, welcher ju Munchen

refidiret.

4. Der Churfurft von Brandenburg, welcher feine ordentliche Reildens gu Berlin hat, und gugleich Konig in Preuffen ift.
5. Der Churfurft von der Pfaltz, beffen Reildens nun-

mehro Mannbeim ift; vorbin war es Zeidelberg. 6. Der Churfurft von Zannover, welcher bermalen

Kônig

thum utfd

Raps it feis rreid

r find mel , und tliche

ie Re Crier, uf ei: reit:

ens aleico

ift. dren

eleich) nuns

berg. alen δnig.

Ronia in Engelland ift, und beswegen falt beftanbia tu London relidiret. Doch bat er auch in Teutich: land ohnfern Sannover ein icones Refibens Schloff. derrenbaufen genannt.

6. 30. Das Rußische Rayferthum ift erft im Sabr 1721. von dem damaligen Caren Petro I. aufgerichtet worden : fintemalen Diefes Reich vorher bloß den Ramen eines Groß- gurftenthuine geführet bat. Man verftebet aber dars unter das große Rufifche Reich, welches nicht nur einen giemtichen Theil von Europa unter fich begreifft, fondern auch fich febr weit in Uffen erftrectet. Die ordentliche Refident der Rufis fchen Ranfer ift nunmehro St. Perersburg in Ingermannland ; Die Saupt , Stadt aber ift Molcau.

6. 31. Das Turchifche Rayferthum beareift nicht nur von Europa etliche hinten an der Donau gelegene nambafte Provingen, famt dem beutigen Briechenland und den meiffen da berum liegenden Infuln, fondern auch verfchiedene ansehnliche Stucke Lands in Afia und Africa. Die ordentliche Refident des Turfifchen Ray fere ift Conftantinopel.

5. 32. Die fiebengeben Ronigreiche find folgende : 1. Portugall, barinn bie Saupt- und Refibens Gtabt

bes Ronigs Lifabon ift.

2. Spanien, barinn bie Saupt- Stadt und orbentliche Refibent bes Ronigs Madric ift. Bu Spanien aber geboren auch bie gleich baben gelegene Balearischen Infuln Maiorca und Minorca ; beren lettere amar beut ju Sag ben Engellanbern guffebet.

2. Grandreich , welches von Spanien burch bas Pyres naische

naische Gebirg abgesondert wird, und darinn Paris die Saupt-Stadt des Konigreichs, Versailles aber die orbentliche Resident des Konigs ist.

4. Engelland, barinn bie Saupt: und Refibeng: Stadt

bes Ronigs London ift.

5. Schottland, barinnen Edenburg bie Saupt-Stadt ift.

6. Jerland, barinn Dublin die Saupt-Stadt.

- NB. Diefe den Königreiche Engelland, Schottland und Jerland werben heut ju Lag Große Britannien genennet, und von einem einigen König beherrichet, der jugleich Churfucft ju Sannover ift.
- 7. Schweden, barinn bie Saupt- und Resibeng-Stadt bes Ronigs Stockholm ift.
- 8. Dannemard, beffen haupt : und Refibent Stadt Copenbagen ift.
- 9. tTorwegen, beffen haupt : und Refibent : Stadt Bergen.
  - NB. Diesebren Königreiche werben öftere jusammen bie Worbische Königreiche genannt, unter nelchen Ichweben feinen eigenn herm hat. Bannemarch und Notweben feinen eigenn herm den einem einigen Könige beberrichet; bem auch die über Schotland eitzen große Justin Island ober Eisland, auf nelcher ber Jeuerspegende Berg tiech zu werden, jugebreit

10. Polen, barinn bie Saupt-Stadt bes Ronigreichs Cracau, und die Ronigliche Resident Warschau.

11. Preuffen, besten König jugleich Churckuff von Brandenburg ist, und eben beswegen meistens in Beelin residiret. Die Haupt und Resdens-Stadt des Königreichs Freussen ist Adnigaberg.
12. Ungarn, darju auch Eschenbürgen und einige ans

bere an ber Donau gelegene Provingen gerechnet merben. Die Saupt-Stadt in Ungarn ift Ofen.
13. Bohmen in Teutschland, welches Konigreich mit

für ein Churfurstenthum gerechnet wird. Die haupts Stadt deffelben ift Prag.

14. NEA-

Paris iber die Stadt

:Stadt

and und rien ge t, der ju

:Gtabt Gtabt

Stadt 1708s veben

groffe groffe

reichs hau. f von ns in Itadt

ge ans echnet n. b mit anpts

IEA-

14. NEAPOLIS, welches in bem untern Theil von Italien bestebet, und darinn bie haupt-Gtabt Neapolis ift; in beren Gegend auch ber Feuerspepende Berg Vesievius zu seben.

15. Die Insul Sicilien, barinn nebft ber Saupt-Stadt Meffina, ber Feuerspepenbe Ætna, und unter Dieser eine andere, Ramens Malta, so ben Malthefer-Kittern geboret, besonders zu mercken.

NB. Beilen die Königreiche Acapolis und Sicilien heut ju Lag von einem einzigen König beherscher is wird berfelbe ber König beyder Sicilien genennet, und hat seine Resident ju Acapolis.

16. Die Instal Sardinien, beren Bester ber Herhog von Savopen ift, bessen übrige kaubschaften im obern Theil von Italien gelegen sind, und welcher von die ser Instal der Aring von Sardinien genennet wird. Die Haupt-Stadt darin für Casiari; die Kestebe des Königs von Sardinien aber ist Turin, die Haupt-Stadt des herkogthungs Piemont; welches ihm gleichfalls zustehet.

17. Die Inful Corfica, welche ben Genuefern geboret, und barauf Baftia bie haupt-Stadt ift.

NB. hinten an ber Donau, unter bem Ronigreich Ungarn, liegen noch erliche Provingen, welche ben Ramen ber Kinigreiche fibren, als Sclavonien und Croatien, bie aber heut ju Lag insgemein ju Ungarn gerechnet werben.

S. 33. Die berühmtesten freyen Republiquen in Europa find

1. Die vereinigten Tiederlande ober die Republique Solland, welche aus sieden Provingen bestehet, und worinnt Amsterdam und Gravenhaag (sonsten insgemein schlechweg der Saag genannt) die berühmteften Orte sind. Das Deerhaupt dieser Republiqueift unter dem Namen eines Grantbalters besamt, welcher seine Restbeng nun im Daag hat. Uebrigens 28 a aber aber ift hier annoch ju wissen, bag noch geben andere Provingen ju ben Niederlanden gerechnet werben ; bavon der König in Frankreich nebst dem Haus Dessteverlet Bester ift.

2. Die Schweitz, barinn Bern, Bafel und Burch, nebft ber fleinen Republique Geneve ober Genf vor-

nehmlich ju mercten finb.

3. Der Staat von Venedig, barinn Venedig bie haupt Stadt.

4. Die Republique GENUA, beren haupt Stadt eben alfo genennet wird, und bagu auch die Inful Corfica gehöret.

5. Die Republique LUCCA, barinn Lucca ber haupte

\$.34. Unter ben übrigen Staaten von Europa, welche den bieher beschriebenen Reichen an Wurde zwar nicht gleich sind, wegen ihrer damit verdundenen souversinen herrschaft aber eben benfelben ziemlich nahe kommen, und meistens in Italien gelegen sind, werden folgende verstanden:

1. Der Airchenffaat ober bas Pabfiliche Gebiet, im mittleren Theil von Italien, barinnen Rom bie

Saupt Stadt.

2. Das Große bernogthum florent ober TOSCANA, welches gleichfalls im mittleren Iheil von Italien gelegen ift, und barinn florent bie hauptflatet ift.
3. Das herbogthum Gavoyen, Piemont, MONTFE-

3. Das hertsogthum Gavoyen, permon, woll research on obern Spil Jackiens, welche nelft ber Justill Gardinien, einem einigen souverainen herrn zusgehren, ber ein Aonig von Gardinien genennet wieb.

4. Das Bergogthum MODENA, welches gleichfalls im obern Theil Italiens gelegen ift, und feinen besonbern souverainen herhog hat, ber seine Residens zu Modena bat.

NB. Mays

andere verben; us De:

Türch, nf vor:

dig bit idt ekm Corlica Haupt

n Eubenan er das aber meis ende

et, im n die ANA, italien ist. TFE-

r In:
in 111:
innet
innet
is im
befon:
nb 111

Tiays

NB. Mayland, Mantua, Parma und Piacenta find auch noch souveraine Derhopsthimer, welche im dene des von Italien liegen, beren zwen erftere bem Saus Defiere reich gueddern, die zwen letzeen aber bem Spanischen Bringen Don Philippe nummehre zuerkannt find.

5. Das Berbogthum Curland, oberhalb Polen, darinn

Mietan die Saupt Gtadt ift.

Auch könnte die kleine Europäische Tartarey annoch diesber gerechnet werden : als welche zwar zum Sheil unter Lücksicher Botoniksinkeit kehet; zum Sheil aber auch von einem besondern Chan behereschet wird.

- S. 35. Das Gerräffer, wonnt Europa umgebenift, find die dreit großen Welt-Meere, als menlich i) das Witternächtige Weere vonge gen Vorben; 2) das Atlantische Wierer, vornen gegen Abend; und 3) das Wittelländische Wierer, unten zwischen Europa. Asia und Africa; deren Heile von den verschiedenen Landen, an welche sie anschlagen, auch so viele besindere Naamen bekommen; gleichwie auch einige sich zwischen Welte Weeren durch einige berühmte Welt-Weeren durch einige berühmte Weere Engen zusammen bangen.
- I. Das Mirternachtige Weer befommt von ben baran liegenden Reichen folgende Ramen:
  - 1. Den über Rugland heiffet es bas Rufifche Meer, und formiret bafelbit jugleich einen groffen Meer= Bufen, welcher bas weiffe Meer genennet wirb.

2. Reben Normegen berab heisset es bas torwegis

fche und Danifche Meer.

3. Zwifthen Schottland und ber Inful Island wird es bas Deucaledonifche Meer genannt.

4. Das Gewasser zwischen Engelland, Teutschland und Dannemarck nennet man bas Teutsche Weer ober bie Word See.

5. 3wiften Engelland und Irrland ift bas Jerlan-

23 3

6. 3mi=

6. Amifchen Engelland und Francfreich aber bas Bris tannifche Meer, von ben Fransofen la Manche, pon ben Sollandern aber ber Canal genannt; als welches mit ber Nord, Gee burch bie berubmte Bri= tannifche Meerenge (von ben Frantofen le Pas de Calais genannt) jufammengebanget ift.

II. Das Atlantifche Meer bat folgenbe befondere Namen. 1. In ber Begend von Francfreich beiffet es bas grans nofifche ober Mquitanifche Meer.

In ber Begend von Spanien und Portugall, bas Spanifche und Portugiefifche Meer.

III. Das Mittellandische Meer, welches mit bem Ut= lantifchen burch bie berühmte Meerenge ben Gibraltar (fonften insaemein bie Straffe genannt,) jufammen banget, wird in ber Begend von Spanien bas Spanifche, bey ben Balearischen Infuln bas Balearis fche, amifchen ber Republic Genua und ber Juful Cornea bas Liquififche, amifchen Garbinien und Stalien bas Tofcanifche ober Thufcifche , mie alich bas Tyrrbenische, um Gicilien bas Sicilianische, amifchen Stalien und Dalmatien bas Moriatifche. und endlich amifchen Griechenland und Mfien . mofelbft bie vielen Infuln ju feben find , bas Ageifche Meer, ober ber Archipelagus Græciæ genannt.

Das Abrigtifche Meer mird fonffen auch ber Mbrigtifche Meer: Bufen ober Golfo di Venetia gengentt.

IV: Die awischen bem veften Land gelegene groffe Meere finb

I. Das Balthifche Meer gwiften bem Ronigreich Schmeben, melches burch eine berühmte Deerenge, ber Sund genannt, mit ber Rord- Gee ober bem Teutschen Deer gufammen banget, und in ben gins nifchen und Bothnifden Meer Bufen eingetheis let wird; in ber Begend von Preuffen, Curland und Liefland aber unter bem Mamen ber Oft-See bekannt ift.

2. Das fcmarne Meer, amifchen ber Europæifchen Zartaren und Rlein-Mien, melches mit bem Agei-(chen schen Meer durch iwo berühnte Meerengen und ein darzwischen gelegenes Heines Meer zustammen bänget. Die bepben Meerengen nemtlich ind 1) die Constantinopolitanische Meerenge, bet der Stalt Constantinopolitanische Meerenge, bet der Stalt Dardanellen, wo das schwarze Meer am nächzien mit dem Ægecischen Weer zustammen hänget. Das zwischen diese heine bevolen Meerengen gelegene Gemaiser beisset deuten Meerengen gelegene Gemaiser beisset darante. Gen dergleichen Heines Weer ist auch zwischen Leener Meerengen Araturey, Mar de Zadaque, vor Alters Palus Meotis genannt, welches durch die Weerenge bey Cassa mit dem schwarzen Weer zustammen bänget.

men.

rans

143

tar

NB. Zwischen ber Inful Sicilien und Italien, beegleichen oben gwischen Aufland und Nova Zembla find auch noch gwen berühmte Meerengen, beren jene die Sicilianis ide, biese aber die Wanganische genennet wird.

§. 36. Uebrigens ist von Europa überhaupt bieset zu mercken, daß es bittig fur den gesundesten und fruchtbarten Heil der Erde gehaten wird; als welcher mit allem dem, was zu der Leibes-Nothdurft gehöret, reichlich gesonet und verschen ist. Auch muß man von desimvshren, welche meistens der Spriftlichen Religion zugerhan sind, diese eingestehen, daß sie vor allen andern Wickern des Erdbodens die einlichte, geschickteste, und allen andern am Macht zu Wasser und zu Land weit überstegn sind.

## Bon Teutschland.

eufchland, oder das Beilige, Romifche, Teursche Reich, deffen Oberhaupt der Ho. mifche Rayfer genennet wird, grenget gegen Morden an das Berkogthum Golefmia, das Zeutsche und Balthische Meer ; gegen Mittag an Italien und Die Schweis; gegen Morgen an Preuffen, Dolen, Ungarn und Cclavonien; und gegen Abend an Francfreich und die Dies derlande.

6.38. Die bequemfte und gewohnlichfte Gintheilung des Teutschen Reichs geschricht nach den fo genannten geben Crepfen, Darein es bon bem Rayfer Maximiliano I. ju Unfang des fechgebenben Sæculi eingetheilet worden. Dbwohlen noch einige Provingen übrig geblieben find, welche unter feinem der geben Erenfe begriffen find; ob fie gleich nicht minder auch zu dem Teutschen Reich gerechnet werden.

6. 39. Es find aber folche Crepfe nichts ans ders, als ein Inbegriff gemiffer Reichs gander, beren Benfiger, gemeiner Rube und Gicherheit halben, fich burch ein veftes Bundnif miteinan-Der vereiniget haben, gemeinschaftlich ihr Beftes ju befergen; übrigens aber dem Raufer, als ihrem Oberhaupt nichts deftoweniger gewiffermaf. fen unterworfen find.

6.40. Diefer Crepfe find, wie ichon gedacht, in allem nach und nach zeben aufgerichtet worden; als als nemlich der Desterreichische, Baprische, Schwädische, Burgundische, Ober und Vies der Abeinische, Westphälische, Franckische, Ober und Viescher Sachsische, Franckische, Ober und Viedersbächsische Erevs; unter welchen der Burgundische inspätern Zeiten wiese der eingegangen ist; daß also derselbe heut zu Zag eigentlich nur neune gezehlet werden.

ische.

: H&,

gegen

, das ittag

rgen

mien:

Niv

Ein

6 den

dem

ehens no**ch** 

1111/

ieid)

anı

nder,

rheit

nans

eftes

den:

als

S. 41. She von diesen Erepsen und ben dazu gehörigen Landen und Provingen eine genauer er Machricht ertheilet werde, sind worher die bornehmisten Tüffe in Seutschland anzugeigen; deren einige als Haupt-Fluffe anzugeschm ind, andere hingegen zwar kleiner sind, und fich mit jenen gröffern vereinigen, aber nichts destoweriger verdienen, vor andern angemerket zu werden.

S. 42. Der Saupt-Sluffe in Leutschland find in allem sechse. 2118

t. Die Bonau, welche ben Boneichingen in Schwaben entspringet, und von bannen durch bas berbogthum Reusurg, Bayren, Desterreich, Ungarn und noch einige aubere Provingen nach bem ihmarten Meer zu laufft.

2. Der Abein, welcher in der Schweiß entspringt, den Boben: See durchströmet, und prosiden dem Estad und Schweden, wie auch die Untere Richt durchlauff, und endlich in den Niederlanden sich in verschieden Arme gerebeilet, welche zulegt öpels der Nord-See, theils der Sieder-See zustigtigen.

3. Der Mayn, welcher an ben Bohmifchen Grengen auf bem Fichtelberg entspringt, burch Francen burchftromt, und endlich ben Manns in ben Rhein fallet.

4. Die Wefer, welche in Francen entfpringet, und 25 5 erfflich

erflich den Namen der Werre führet, nachgehends fich bep ber Braunfdweigischen Stadt Minden mit der Buld vereiniget, und durch Westphalen und Bremen ber Nord-See juläuft.

5. Die Elbe, welche auf ben Bohmifchen Grengen aus bem Riefen Gebirg entspringt, burch Bohmen, Oberund Rieber-Sachfen burchftromet, und endlich binter

Samburg in die Rord-Gee fallet.

6. Die Goer, welche an den Mahrischen Grengen entstreingt, durch Schlessen, Brandenburg und Bors-Hommern durchströmet, und endlich in die Ost-See fallet.

S. 43. Die Bleinern Sluffe in Leutschland, welche fich mit erft-befagten Saupt-Fluffen ver-

einigen, find

1. Der Lech, welcher in Tyrol entspringt, awischen Schwaben und Bapren gleichsam bie Greng-Scheibum macht, und in bem Bergogthum Renburg in bie Donau fallet.

2. Die Jer, welche an den Tirolischen Grengen entfpringt, mitten burch Bayren burchstromet, und in eben biesem hersogebum sich gwischen Straubingen und Passau mit der Donau vereiniget.

3. Die Inn, welche in ber Schweit entspringt, burch Dorol und Bayren burchflieffet, und ohnweit Paffau

fich auch in Die Donau ergieffet.

4. Die Tabe, fo aus dem Sichtelberg tommt, durch bie Dber-Pfalg und Bayren durchstromet, und ben Regenspurg in die Donau fallt.

5. Die Morau, fo in Mabren an ben Bohmifchen Grengen entspringet, burch Mabren fortlauft, und zwifchen Wien und Presburg in bie Donau fallet.

6. Der treckar, welcher in Schwaben ohnweit Doneschingen entspringer, das dertsogsbum Würtenberg durchfliesser, und endlich in der untern Pfalls ber Mannbeim in den Rhein fället.

7. Die Mofel, welche an ben Grengen bed Elfaffes aus bem Bogefiften Gebirg entfpringt, von bar burch bas

~=

रेडे प्रक it ber remen

n aus Dber: binter

n ents Borit:Ge

land, ber/ ifchen

rg in ento b in igen

urch essau urch bey

den und one: bera bep

effes bas bas herhogebum Lugenburg und bie Trierifche Lanbe burchlauft, enblich aber ben Coblent fich mit bem Mbein vereiniget.

8. Die Muldau, welche auf ben Defferreichifden Grens gen entfpringt, und in Bobmen unterhalb Brag in die Elbe fallet.

9. Die Eger, welche auf bem Fichtelberg entfpringt,

und in Bobmen fich auch in Die Elbe ergieffet.

10. Die Saale, welche gleichfalls auf erftgebachtem Fichtelbeig entipringt, burch Gachfen und bas Rurttenthum Unhalt burchftromet, und enblich auf ben Grengen ber Graffchaft Barby fich auch mit ber Elbe vereiniget.

11. Die Bavel, die im Decklenburgifchen entfpringt. fich in ber Marct Branbenburg mit ber Spree vereis niget, und fich fobann in eben biefem Land ben Sa=

velberg in bie Elbe ergieffet.

5.44. Der Defterreichische Creps beftehet aus dem Ern. Derhogthum Defterreich, den dars unter gelegenen bren Berbogthumern Stevrs marct, Rarnthen und Crayn, famt der ges fürsteten Graffchaft Tyrol, und den darinn gelegenen beyden Biftumer Trident und Briren : wie nicht weniger den in Schwaben gelegenen fogenannten Dorder, Defterreichischen Lans ben; welches alles zusammen dem Saus Des fterreich jugehoret; und Catholischer Religion zugethan ift.

6.45. Das Ergibergogthum Defterreich wird in Ober und Mieder Defterreich eing getheilet.

I. Die vornehmften Orte in Wieder Wefferreich find

1. Wien , bie Saupt: und Refibent: Stadt bes Romifchen Rapfers, fo einen befondern Ers-Bifchoff bat bat, und mit einer Universitat, wie auch vortreff= lichen Bibliother verfeben ift.

2. Cloffer: Teuburg, Ebersdorf und Larenburg, brey berühmire Kauserliche Lust-Schlösser, woselbit fich ber hof Sommers Zeit jum öftern aufzuhalten pfleget.

II. In Gber Besterreich ist Ling an ber Donau, als bie haupt Stadt von diesem Theil, so auch mit einer Universität verseben, besonders ju mercken.

- S. 46. In dem Herhogthum Steptmarck, welches auch in Ober und Mieder, Stept's marck eingetheilet wird, haben wir
- 1. Grat, die Saupt Stadt, wofelbften auch eine Univerficat ift.
- 2. Radelsburg, eine vortrefliche Beffung gegen Unsgarn. 3. Marienzell, ein berühmtes Clofter, babin febr viele

Ballfahrten geicheben.

4. Die Braffchaft Tilley an ben Eroatifchen Grengen.

§. 47. In dem Berhogthum Rarnthen, well ches gleichfalls in Ober- und Mieder, Rarnthen eingetheilet wird, liegen

1. Clagenfurt, die Saupt-Stadt, die mit einer Univerfrat verseben, und in beren Begend ber berühmte Surftenftein gu feben.

2. Sechzeben nambafte Memter, welche ju bem Biffum

Bamberg geboren.

6.48. In dem Herhogthum Crayn, welches in Ober Mieder, Mittel, und Innere, Crayn eingetheilet wird, haben wir

1. Laubach, die Sauptstadt, so ihren Bischoff hat. 2. Aueroberg, bas Stamm Saus ber Kurften Diefes

Ramens.
3. Den munberbaren Czirniner: See, von welchem vor:

3. Den munberbaren Crieniger: See, von welchem vor-

rtreff: nbura

oofelbi faubal: u. als

it einn nard. Steve

ne Unigen Un br pielt

nisen. , web larm

niveribmte Siffum

eldhes rayn

birles

gegeben wird, bag man in einem Sabr barauf foll Rorn fcbneiben, fifchen, jagen und Bogel fangen tomen. Conf. Bufching Erbb. 3. 2b. p. 348.

4. Die gefürftete Graffchaft Goritz und Gradifca, beren lettere ben Grafen von Althan juftanbig ift.

5. Die Windifdie Mard.

6. 49. In der gefürsteten Braffchaft Tirol mercfet man

Infpruct, ale bie Sauptftabt und Refibent bes Delterreichischen Stattbalters.

2. Den Martinsberg, auf welchem fich ber Raufer Maximilianus I. ber Bemfen balben in feiner Jugend einsmals verftiegen batte.

3, Ehrenberg, inegemein bie Ehrenberger Claufe genannt, ein Schlog und vefter Pag, mojelbft ber Ranfer Carolus V. ebemals von bem Churfurften pon Sachfen Mauritio bennahe mare gefangen morben.

4. Rufftein fammt bem unüberwindlichen Schlog Berolsed.

5. Das Biftum Brigen, barinn Brigen bie Refibens bes Bifchoffs.

6. Das Biftum Trident, in beffen Saupt: und Reffs beng-Stadt gleiches Damens A. 1545, bas berühmte Concilium Tridentinum gehalten morben.

6. 50. Unter den in Schwaben gelegenen Dorder . Defterreichischen Landen merden perftanden.

1. Der Brisgan, barinn Alt Brifach und Freyburg, fo por biefem gwo portrefliche Beffungen gemefen. Die aber nunmehre ganglich demolirt finb. Much liegt barinn ber Gis bes Johanniter-Meifters, Damens Beidersbeim.

2. Die am Rhein gwifchen Bafel und Schaffbaufen gelegene vier Wald Stadte, Abeinfelden, Gedine gen, Lauffenburg und Walosbur.

3. Die Landgraffchaft Willenburg.

4. Die

4. Die Stadt Coffnitz famt ihrem Begird am Boben=

5. Das meifte von ber Graffchaft Montfort, famt ber

baben gelegenen groffen Landvogtey.

6. Die Marggraficaft Burgau, barinnen i) Burgau, bie Saupt Stadt, 2) Dillingen, bie Restbeng bes Bischoffs von Aughurg.
7. Die Grafichaft Sonnenberg, Veldkirchen, Bres

n. Die Grafschaft Sonnenberg, Velderrchen, Dres gentz und Gerölckseck

8. Die Berrichaft Scheldlingen, Ebingen, Weiß fenborn 26. 26.

- 6. 51. Der Banrifche Creys beftehet aus dem Churfurftenthum Bayern, famt den darinn gelegenen dren Biftumern Regenfpurg, Daffau und Greyfingen, nebft der Probften Berche tologaden, der Ober Dfale und dem darinn gelegenen Fürstenthum Gulabach, und der Landgrafichaft Leuchtenberg, dem Bergogthum Meuburg und dem Erg Biftum Calge burg; davon dem Churfurften von Bayren das Bergogthum Bayren, famt ber Obern Dfals und der Landgraffchaft Leuchtenberg : dem Chur. fürften bon der Pfalt aber das Fürftenthum Reuburg und Gulbbach jugehoren, die geiftlie che Buter haben ohnedem ihre befondere Berren; und find alle diefe Lande der Catholischen Religion jugethan.
- S. 72. Das Chursursten, und Herhogethum Bayren wird in Ober, und Nieder Bayren eingetheilet:
- I. In Ober-Bayren find zu merden 1. Minchen, die haupt- und Resideng-Stadt bes Chursurffen.

Bobu: famt ber

Burga, dent de

n . Br , Mili

nus den Darim , Das Berd) Darim ind da

erbogi Palas en das Ufals

Śhur, thum eistlie Spers lifchen

thum :pren

t bes Jn! 2. Ingolffadt, eine treffliche Beftung und berubms te Universitat.

3. Donauwerth , eine ebemals gemefene Rapferliche frene Reichs-Stadt; in beren Rachbarfchaft ber Schellenberg, ben melchem A. 1704. ein blutiges . Treffen porgieng.

II. In Wieder = Bayren liegen.

1. Straubingen , eine groffe Stadt an der Donau.

2. Das Biftum Regenfpurg , famt ber Rapferlichen frepen Reichs. Stadt gleiches Mamens, in welcher feit A. 1662, ein beftanbiger Reichs- Tag gehalten wirb.

3. Das Biftum Freyfingen, baju auch bie Graffchaft Werdenfels an ben Tirolifchen Grengen geboret.

4. Das Biftum Paffau, ben beffen Saupt : Gtabs gleiches Ramens, fich die Inn mit ber Donau vereiniget, und die auch wegen bes A. 1552. bafelbft aufgerichteten Paffauifchen Vertrags febr betannt ift.

5. Die Probftey Berchtolsgaden.

6.53. In der Obers Dfaly liegen

1. Amberg, bie Saupt-Stabt.

2. Das Fürftenthum Gultbach, beffen Saupt-Drt gleichen Ramen führet.

3. Die Landgraffchaft Leuchtenberg, barinnen Pfreimt ber vornehmfte Drt.

S. 14. In dem Bergogthum Teuburg liegen

1. Meuburg ber haupt-Drt.

2. Bochfradt, welchen Drt ein 1704. baben vorges gangenes Treffen febr berühmt gemacht bat.

S. 55. Das Ers-Biffum Salaburg hat nach den dren geiftlichen Churfurftenthumern bor allen andern geiftlichen Fürftenthumern in Teutschland den Rang, und hat die Saupt- und Residens Gtadt

Stadt des Erte-Bifchoffs gleichen Namen. In den Jahren 1731. und 1732. find viel taufend Einwohner der Religion halben aus diefem Eand emigriret, welche fich meistens nach Preuffen gewendet haben.

6. 56. Der Schwäbische Creps beruhet auf bem Schwaben Land, als welches auffer ben fo genanten Dorder, Defterreichischen Landen, welche jum Desterreichischen Erens gerechnet werden, und deren bereits oben §. 50. gedacht worden, ganglid barunter begriffen ift, und aus febr vielen weltlichen und geiftlichen Gus tern bestehet, beren Einwohner und Befiger theile der Romifch. Catholifchen, theile aber der Spangelifch- Lutherifchen Religion jugethan find. Die Bornehmfte derfelben find

I. Das herhogebum Wartenberg , welches feinen ei= genen herrn bat, und ber Evangeliften Religion augethan ift Darinnen

1. Stuttgard , bie haupt. und Refibens Stadt bes BerBoge, moben noch ein befonderes prachtiges Refibens Schloß, Ludwigs Burg genannt.

2. Tubingen, eine berühmte Universitat, und Furft= liches Theologisches Stipendiaten-Stift von 300 bis 400 Alumnis,

3. Canfradt, ber merdwurdigfte Drt nach Stuttgarb

4. Blaubeuren, mofelbft eine berühmte Clofter:

5. Weiblingen, bavon die Bibellinen in ber Siltos rie ben Ramen baben.

6. Calb, eine nahmbafte Sanbels Stabt.

7. Meuffadt an der Linde, bavon Die Reuftabtifche Linie in dem Saus Burtemberg ben Ramen bat. 8. Das en. In aufend in Land oceusen

ihetau Ner da anda, erecha

gedacht t, und en Gw Besiter aber der an sind.

einen eis Religion tabt des iges Re

Fürst: 2001 300 211gard Eloster:

idtische hat. Das

Hifton

8. Das Wilds und Bollerbad, samt bem Deinach, dren berühmte Gejund-Brunnen.

II. Die Marggrafschaft Baden, welche in Ober und Aiever-Baden, ober in Baden Baden und Badens-Durlach eingesteiler wird. Die Beberrscher davon sind zween besondere Marggrafen, unter welchen der von Baden: Baden der Catholischen, der von Baden-Burlach aber der Lutherischen Religion zugethan ist. Die merckwürdigsten Orte darinnen sind

1. Durlach, Die Saupt-Stadt von Rieder-Baden, in beren Gegend Die neu-erbaute Refibent Carlerub,

mofelbft ein fein Gymnafium.

2. Raffatt, die Saupt-und Resideng-Stadt von Bas den-Baden, mo A. 1714. der Rastattische Frieden geschlossen worden.

III. Die Ortenau, fo verschiedenen herren gehoret, und barinn Zehl, eine Reichs - Beftung, samt bem Fluß Bitzing besonders ju mercken.

IV. Die Berrichaft Labr, fo bem Furften von Raffau-Ufingen geboret, und barinien Labr ber befte Ort.

V. Die Marggraffchaft Sochberg, und Die beyde Berrsichaften Badenweiler und Roteln, welche alle brey bem haus Durlach geboren.

VI. Das Furftenthum Surftenberg, welches feinen eiges nen herrn hat, und Catholifcher Religion jugethan ift. Darinn

1. Der Schwartmald, ein groffer Walb und landfchaft, die sehr gute Biehzucht hat, und vielherrisch ift. 2. Doneschingen, woben die Donau und der Reckar

entipringen. 3. Die Landgrafichaft Bar, mifchen bem Schwars-

wald und bem Burrembergifchen. 4. Salmansweiler, eine reiche und berühmte Abtey.

VII. Das Biftum Cofinity ober Confiantz am Bobenfee, Darinn die Baupt-Gladt Coffnitz, bet fonften eine frem Reichie-Gladt gewefen, und wegen bes A. 1414, bafelbif gehaltenen Concilii febr befaunt worden: nun aber unter Defterreichischer Botmäßigteit stehet.

VIII. Das

VIII. Das Stift Rempten, beffen Mbt Ers. Marichall

ben ber Rapferin ift.

IX. Die Grafichaft Bettingen, melde ihren eigenen herrn bat, und baben auch bie Grafichaft Pappenbeim, beren Grafen Erb-Marichallen bes Romiichen Reichs find.

X. Das Fürftliche Stift Elwangen.

XI. Das Fürftenthum Mindelbeim, fo bem Churfurften von Bauren geboret.

XII. Das Fürstliche Stift Lindau in der Grafichaft Montfort,

XIII. Das Biftum Augfpurg, beffen Bifchoff feine Refis bent in ber Marggrafichaft Burgau ju Dillingen bat.

XIV. Gebr viele Ranierliche frene Reiche Stadte, un= ter melchen bier por andern verbienen angejubret gu merben.

1. Andpurg, mofelbft bie Proteftanten A. 1530. bem Ratter Carolo V. ihre Coufeffion übergeben haben, und allmo fich febr viele vortreffliche Rupferftecher und Runftler in Gold und Gilber befinden. 2. 11lm , eine portreffliche Sanbeld- Stabt, mofelbit

ein ichones Gymnafium, und bas Comabifche Reichs Archiv befindlich.

3. Mordlingen, in ber Grafichaft Dettingen, moben A. 1634. Die fatale Schlacht vorgegangen. 4. Duntelfpubl und Bopfingen, in eben biefer Graf-

fchaft. 5. Eslingen, Beilbronn, Wimpfen, Weil und

Reutlingen, in dem GerBogthum Burtenberg. 6. Offenbung, Begenbach und Seil am Sammersbad, in ber Ortenau.

7. Rothweil, in ber Grafichaft Sobenberg.

8. Lindau am Bobenfee.

9. Salle in bem Stift Elwangen, an ben Francis fchen Grengen, fo gute Galgmerde bat. 10. Memmingen, in ben Fuggerifchen ganben.

11. Rauffbauren, an ben Grengen bes Biffums Augspurg.

NB. Der

arfdall cigenen Dappen:

omijda

Shurfip rafidui

ine Rob agen bat Die. m ubret a

5 30.00 n baba, i erliede reofelbfi

mabilde , wober r Oraf

eil und mers:

ráncti

Det

NB. Der Diftria, fo von Schaffhaufen etwa 4 Meilen am Rhein herab gegen Balbebut ju gebet, heiffet der Aletgau; und mas juifden dem Coffniger Gee, dem Blug Lech, ber Donau und Eprol innen lieget, beiffet jufammen ber Midow.

6. 57. Der Burgundische Creps war por Diefem einer der machtigften; indem nebft der Graffchaft Soch Burgund oder Franche Comté Die samtliche Miederlande dazu gerechnet wurs ben. Es ift aber derfelbe durch verschiedene 216. falle, welche der Eron Francfreich und den Sole landern davon zu Theil worden, nicht nur fehr gefchmalert, fondern endlich gar vom Romifchen Reich abgeriffen worden.

6. 18. Bum Ober Rheinifchen Creys geho. ren die gange Landgrafichaft Seffen, tie. Gefürstete Abten Sulda, die vier Biftumer Worms, Speyr, Strafburg und Bafel, die Wetterau. Das Berhogthum Tweybrucken und die Grafe Schaft Sponheim, famt dem Westrich, dem Johanniter, Meifter und allen Abeinischen Dralaten, wie auch verschiednen Reichs, Grabren.

I. Die Landgrafichaft Beffen wird' in Bber : und Wies Der=Seffen eingetheilet, und von zwo Landgraflichen Familien beberrichet; nemlich von Seffen Caffel und Beffen Darmffadt, beren jene ber Reformirten, biefe aber ber Lutherifchen Religion jugethan; auch bepbe einige Deben-Linien baben.

A. In Wieder Beffen, welches bem Landgraf von Beffen auftebet, find gu mercten

1. Caffel, Die Saupt: Stadt und ebemalige Refibenß bent bes Landgrafen, woben ber berühmte meiffe Stein gu feben ift.

2. Creunberg nebit bem Schlof Philippsthal, fo einer Sefischen appanagirten Debenlinie geboret.

3. Dacha, eine Stadt und Umt.

4. Das Fürftenthum Birfchfeld in beffen Saupt= Ctabt gleiches Mamens ein reformirtes Gymna. fium ift.

B. In Ober Beffen, welches groftentheils ber Darm:

fadtifchen Linie geboret, liegen

1. Darmffadt, bie Saupt. Stadt ber obern Graffchaft Carrenelenbogen, und Refibent bes Laub= grafen.

2. Bieffen und Marpurg, amo berühmte Univerfitåten.

- 3. Abeinfels, eine ftarde Beftung am Rhein, bas pon eine abgetheilte Linie ben Damen bas; beis melder auch bas befannte Stabtlein St. Boar lieget.
- 4. Das Schlangen Bad, und Langen Schwalbach, zween berühmte Gefund Brunnen.

5. Somburg auf der Sobe, die Refibent ber Land: grafen von Seffen Somburg.

II. In ber gefürsteten Abten Sulda bat bie Sanpt= Stadt gleichen Ramen, und ift mit einer Univerfitat perfeben.

III. Dad Biffum Worms, liegt in ber untern Pfalk, bie Stadt Worms aber ift eine Ranferliche frene Reichs: Stadt, Die megen bem A. 1521, bafelbit gehaltnen Reiche Zag infonberbeit berühmt ift.

IV. In bem Biffum Speyer, fo auch in ber Pfalt ge-Tegen , liegen

1. Speyer, eine Ranferliche frene Reiche. Stadt, mo

ebedeffen bas Cammer Gericht gemefen ift. 2. Philippsburg, eine berühmte Reichs. Beftung am

Rbein.

V. Die ju bem Biffum Straffburg geborige Guter liegen theils im Eljag, theils auf ber anbern Geite bes Mbeins:

Rheins; Die eigentliche Refibent bes Bifchoffe ift Elfaß Sabern im Elfaß ; obwohlen berfelbe auch in Strafburg felbften einen prachtigen Pallaft bat.

- VI. In bem Biffum Bafel ift bie Saupt: und Refibeng: Stadt bes Bifchoffs Brondrut.
- VII. In ber Wetterau find vornehmlich ju merchen
  - 1. Die Grafichaft Walded, bie ihren eigenen Berrn bat', fo in Furftenftand erhaben ift, und beffen Saupt-und Refibeng. Stadt gleichen Ramen führet.

2. Die Grafichaft Witgenffein, fo ibren eigenen herrn bat . barinn Berleburg.

3. Die Grafichaft Maffau, beren Befiger in Rurftenftand erhoben, und in verschiebene Mefte gertbeilet find ; bavon bie befondere Refibengen Ufingen, Weilburg, Joffein, Dietz zc. gemiffermagen jeugen. Much liegen barinnen bie zween berühmte Ge= fund Brunnen Wiftbaden und bas Emferbad.

4. Die Braffchaft Wied, fo auch ihren eigenen herrn bat , und barinn Alt. und Teuen-Wied bie beffen

Orte finb.

ſi-

ba: beb

oge

ogl:

tnd:

upt:

fitat

ı bit

cbs:

tnen

ge:

t, mo

g am

er lit:

te bes

5. Die Graffchaft Sayn und Witgenffein, barinn bie herrichaft Alten Birchen, als ein Theil bes fogenannten Weffermalos.

6. Die Graffchaft Ifenburg, welche ihren befonbern

herrn bat, barinn Budingen.

- 7. Die Braffchaft Sanau, fo nunmehr ju Seffen Caffel geboret; barinn 1) Sanau, als bie Saupt-Stadt, fo in Alt: und Wen Sanau eingetheilet wird. 2) Philippsrub, bie ebemalige Bochgraf= liche Refibent in bem bey hanau gelegenen Dorf Reffelffatt.
  - 8. Die Grafichaft Golms, fo ihren eigenen herrn bat.

Q. Ginige befannte und berühmte Rayferliche freve Reichs: Stabte : als

a) Francffurt am Mayn, eine groffe Sanbels: Stadt, in melder insgemein bie Rayferliche Babl und Eronung pflegt vorgenommen ju wer-

ben , und wofelbften bie Guldene Bulle gu fes ben ift.

b) Wetglar, wofelbit feit A. 1693. bas Rapferliche Cammer-Gericht feine Seffiones bat.

- VIII. Das herhogthum Iweybrücken hat seinen eigenen heren, und sind darunnen alle dretz im Mömischen Reich gekulder Keleigionen anzutressen. Reicht der Reichens Schaft Zweybrücken, sind darunnen Lichtenberg, Meissen, Landsberg und Bergsabern besonders zu mercken.
- IX. Die Grafischer Sponbeim ift puischen Chur-Half, dem Hand Zweybrücken und dem Marggrafen von Baden Zaden getheilt. Der nambaftefte Ortdartin nen ift Teatbach, welcher ebebeffen mit einem vortrefflichen Berg. Schloß, Ramens Grävenburg, versehen war, so aber seit 1734, berhöret ist.
- X. Bu dem Weffrich geboren infonberbeit
  - 1. Die Grafichaft Sarbruden, so bem Saus Massaus juffanbig, und darinnen Sarbruden und Sarwerben besonders ju merden.
  - 2. Die Grafichaft Birich, fo gu Lothringen gehoret, und darinnen die Saupt-Stadt gleiches Namens. 3. Die herrschaft Finstringen, fo ben Bilb und
  - 3. Die Berrichaft Finftringen, fo den Wild und Rheingrafen guffandig.
    4. Ottweiler, eine ehemalige besondere Resident eines
  - Graten von Raffau. 5. Sarlouis, eine Beftung, fo auch ju Lothringen
- geboret. XI. Der Johanniter-Meifter hat feinen Gig gu Sei
  - besbeim in Brisgau. NB, Bor biefem ift bas gante Elfas auch ju bem Obers,
  - Abeinischen Creys gerechnet worden, welches aber nummehro ber Eron Frandreich incorporitet ift.
- 5. 59. Der Mieder-Abeinische Creps bestes het vornehmlich aus den drey Geistlichen Churs fürsten

fürstenthumern und Ersbistumern Manns, Trier und Eblur, den Churfürstlichen Gutern in der Unter Pfala und dem Fürstenthum Arenberg in der Effel.

- I. In bem Ergbiftum Maynez, welches feinen eigenen Gerrn ober Churfurften bat, und beffen Unterthanen meiftens Catholifcher Religion zugethan find, liegen
  - 1. Mann, bie Saupt und Refibentie Stadt bes Churfuriten, woben eine icone Schiffbructe über ben Roein.
  - 2. Bochft, ein Mmt und feiner Drt.

n

ŧ,

on

ins

effs

ben

Tatt

ers

ret,

dnu

nes

ren

ei:

er;

ber

tes

124

en

- 3. Bingen, in beren Gegend ber beruffene Manfes Churn im Rhein ftebet.
- 4. Afchaffenburg, eine Churfurftliche Refibent und Luft Schloff an ben Franctischen Grengen.
- 5. Socibeim, ein ber dem Krantitien Grengen.
  trefflicher Wein machft.
- II. In dem Churfurfienthum und Ergbiftum Triet, welches auch feinen eigenen herrn hat, und der Catholiften Religion zugethan ift, liegen
  - 1. Erier, bie Saupt- und Refidens Stadt bes Churfursten, welche fur die alteste Stadt in gang Europa gehalten wirb.
  - 2. Coblentz, eine feine Stadt, ben welcher die Mofel in Rhein fallet, und gegen welcher über das Churfürfliche Resident - Schlof Ebrenbreitstein ober Bermanftein zu feben ift.
- III. In dem Ersbiftum Collen, welches gleichfalls feinen eigenen Herrn und Spurfursten bat, und der Catholischen Religion zugethan ist, sind zu mercken 1. Bonn. die Eburfurtliche Residens.
  - 2. Collen, eine Ranferliche frene Reichs-Stadt.
- IV. Die Churfurstliche Guter in der Pfaltz besteben aus vierzeben besondern Memtern, in welchen, wie übers baupt in der gangen Untern Pfalts, alle brey Religiomen eingeführet find. Die merckwiedigsten Orte sind

- 1. Zeipelberg, die Haupt-Stadt und ebemalige Refibeng der Churfurfen von der Pfalg, woelbst auch deroselben Begrädnis; vor diesem ist digielbst eine vortreffliche Bibliothee gewesen. Sonsten macht der bekannte heidelberger Cathechismus, die Universität, und das beruffene grosse Faß den Ort sch bekannt.
- 2 Manbeim, Die jegige Refibent bes Churfurften, welche in der Gegend lieget, wo der Neckar in Rhein schieffet.
- 3. Schwetzingen, ein Churfurftliches Luft-Schlog.
  4. Die Bergfraffe, welches ein Strich Laubes zwischen Seibelberg und Darmfladt, bavon bas meifte an Chur-Manns geboret.
- 5. Das Umt Bretten, darinn Philippus Melanchthon gebobren war, und Mosbach.
- 6. Das Amt Germersbeim, barinn ber Saupt Ort gleiches Rahmens.
- 7. Rayferslaurern in bem Umt Lautern, als bie ebemalige Refibens Friderici I. Barbaroffe.
- 8. Ingelbeim, in bem Umt Oppenbeim, als ber Geburte Ort Caroli Magni.
- 9 Das Amt und die Stadt Treutznach an der Ugbe. Die Meand amischen Teunnach und Worms wird sonften der Wormsquu genannt, woselbsten ein vortrefflicher Pfaligischer Wein wächstet.
  - 10. Das Umt Badarad, in welcher Gegend vortrefflicher Mein wächtet. Wie benn ber Strich kanbes zwifchen biefem Ort und Manns ber Abeingau genannt wirb.
- V. Das in der Eifel gelegene Fürstenthum Arenderg hat feinen eigenen Herrn, und ilt Catholischen Retigion zugetban. Seben daselbst ist auch die Grafschaft Manderscheid, welche gleichfalls ihre besondere herren hat.
- S. 60. Der Weftphalische Creys bestehet aus den vier herwogthumern Julich, Cleve, Bergen

10:

ſŧ

tŦ

11

en.

in

mi=

ifte

hon

Ort

3 bie

ber

labe.

per:

B bet

ser**g** Reli:

baft

ibere

tebet

eve,

gen

Bergen und Westphalen; vier vornehmen Stisten, als Munster, Denabrug, Daders born und Lüttich, samt einigen reichen Abstehen; den vier Jürsenschumenn Oft-Triesland, Minden, Debrden und Mors, samt einigen Grafichaften und vornehmen Reiches Stadten.

- 1. Das hertgogehum Jalich geboret an Chur Pfalt, ift Catholischer Religion, und fuhret bie haupt Stadt gleichen Namen.
- II. Das Bergogthum Cleve gehort bem Ronig in Preuf fen, ift reformirter Religion, und liegen barinnen
  - 1. Cleve, die Saupt-Stadt, allwo die Landes. Re- gierung.
  - 2. Miederwefel, eine portreffliche Beffung. 3. Duisburg, eine reformitte Univerlitat.
- III. Das herhogehum Bergen gehöret auch an Churs Pfalt, und ift gemischter Religion. Die vornehm= ften Orte barinnen find
  - 1. Duffeldorf, die Saupt-Stadt, und eine Zeitlang bie Refibens ber Churfurften.
  - 2. Elberfeld, wo ein ftarder Lein: und Garn-Sanbel getrieben wird.
  - 3. Solingen, wo vortrefflich Gewehr fabriciret wirb.
- IV. Das herhogehum Weftpbalen gebort bem Churfürsten von Collen, ift Catholischer Religion, und Arensberg ber beste Ort barinnen.
- V. Das Stift Manfter gehöret bem Churfürsten von Collen, und ist Catholischer Religion. Darinnen Machaner Stadt, welche wegen bes 1533. daselbst vorgegangenen Wiederduffreischen Tumults, und wogen bem 1648. eben daselbst geschlossen Mansterichen und Westphälischen Frieden besonbers bestannt ist.

€ 5

VI. Das

- VI. Das Stift Osnabrügg, bat einerlen herrschaft und Acligion mit dem vorigen: doch mit Unterschied, daß die Catholischen Sischöffe mit dem hauß Braunschweig und Lineburg alterniren. Der vornehmise Det darinnen ist Osnabrügg, davon der Bestphälische Friede auch der Osnabrüggische genannt wird.
- VII. Das Sifft Paderborn erfennet mit ben vorigen bepben auch einerley Serrschaft und Religion, und iff darinnen die Satupt-Stadt Paderborn samt dem nicht weit davon gelegenen ebemaligen Relidensi-Schlöß Rienhus ober Teupbaus der merchwirdigste Ort.
- VIII. Das Stift Lattich hat feinen eignen Bischoff, und ift Catholischer Religion zugethan. Darium liegen
  - 1. Latrich, die Saupt = und Resident = Stadt bes Bischoffs.

2. Huy , ein veffes Berg Schlof.

- 3. Tongern, fo vor biefem feinen besondern Bifchoff batte.
  4. Die herrichaft Berffal, fo bem Ronig in Preuffen
- 4. Die herrschaft Berffal, fo bem Ronig in Preuffen geboret.

5. Spa, ein Marcfleden, welchen ber baben befindlische Gefund Brunnen febr beruhmt macht.

- 6. Das herhogehum Bouillon, welches gwar nunmehro bem haus de la Tour d'Auvergne in Francereich gugehoret, und barinn St. Subert besonbers gu mercten.
- IX. Bon ben im Westphalischen Ereps gelegenen reischen Abtepen verdienen hier besonders angeführt ju werben
  - 1. Die Abten Corvey, über Paderborn, welche ihren befondern Abt bat.
  - 2. Die Abten Stable, im Stift Luttich, welche auch ibs . ren besondern Abt bat.
    - 3. Die Abten ju Effen in ber Graffchaft March, beren Aebtiffin ein freyer Reicheftand ift.

4. Das

aft

r=

ro

ren

ift Oct

log

unb

ıen

bes

ıffen

ndli:

TUIT

ınd:

rei=

: 14

ren

bib.

eren

4. Das Fürstliche Frauenzimmer-Stift Servorden in der Grafichaft Ravensburg.

- X. Das Fürstenthum Oft Friesland, sonsten auch die Grafschaft Emden genannt, gehöret nunmehr dem König in Preussen, und ist Protestantischer Religion jugethan. Die merckwürdigsten Orte darinnen find
  - 1. Emden, Die Saupt-Stadt, welche bigher Die Fren? beit prætendiret hatte.
  - 2. Murich , bie ehemalige Refibent ber Furften von Dft Friesland.
- XI. Das Fürstenthum Minden gehöret auch bem haus Braubenburg ober König in Preusten, und ist gleichefalls Protestantischer Religion. Die haupt-Stadt heisste auch Minden.
- XII. Das Kürstenthum Vohrden indr von Alters ein Bistum, ist aber nachgebends sæcularistret worden; ... die Einvohner sind Protestantischer Religion, und etteunen den Churstessen von dannever für ihren Oberbern. Der Haupeldr ist Verboen.
- XIII. Das Fürsfenthum Moss war vor diesem nur eine Grafschaft, und gehöret nun dem Köuig in Preuffen, der es aus der Oranischen Erbschaft erbalten hat.
- XIV. Bon ben gu biefem Creps gehörigen Reichs-Grafichaften verbienen bier befonbers angemerchet ju werben
  - 1. Die Grafichaft Marc, welche bem Ronig in Preuffen gehoret; und Protestantischer Religion ift: barinn Effen.
  - Die Grafichaft Bentheim, Steinfort und Tecklenburg, welche fonften aufammen von fo vielen besondern Grafen beherrscher worden; Sectlenburg aber gehöret nun bem Ronig in Preuffen.
  - 3. Die Graffchaft Lingen, welche auch bem Ronig in Breuffen guftebet.
  - 4. Die Grafschaft Ravensberg, welche eben bieser Konig aus ber Dranischen Erbschaft erhalten hat; und barinn 1) Bileseld, woselbst ein starter Lein-wands

manbe Sandel getrieben wird. 2) Engeen, mo ebemals ber groffe Wittentind feinen Gis foll gebabt baben.

5. Die Graffchaft Diepholt und Boya, welche ait

Chur Sannover geboren.

6. Die Graffchaft Lippe, beren Befiger fich in amo Linien ju Detmold und Budenburg eintheilen. Darinn I' Lippe ober Lippftadt, welcher Drt jum Theil bem Ronig in Preuffen geboret. 2) Det. molo, die Refibens ber altern Linie.

7. Die Braffchaft Metternicht im Stift Luttich, und Meffelroth im BerBogthum Bergen; welche beube

ibre eigene herren baben.

8. Die Graffchaft Schaumburg, welche bas haus Caffel und die Grafen von der Lippe unter fich getheilt haben,

9 Die Graffchaft Oldenburg und Delmenborft, melche ber Ronig in Dannemard im Befis bat.

10. Die Grafichaft Pyrmont, fo bem Furften von Balbed geboret.

11. Die Grafichaft Ravenftein, in Braband, fo

- Chur Dfals juftanbig. 12. Die Grafichaft Rectbeim, bavon die Grafen von Afpermont Befiger finb.
- XV. Die ju biefem Creps geborige frene Reichs: Stadte find

1. Collen, in bem Ers-Biffum Collen.

2. Machen, in bem Bertogthum Julich, mofelbffen fic ber Rapfer Carolus Magnus meiftens aufgebalten bat, und me noch bis auf ben beutigen Jag beffen Schwerdt und Evangelien-Buch vermabret wird. Much ift daben ein berühmter Befunds Brunnen.

3. Dortmund und Effen, benbe in ber Graffchaft

Mard.

S. 61. Der Franctifche Creps beftehet vornehmlich auf den bewoen Marggrafichaften 21nfpach mo

ge:

an

vo

len.

Drt Dets

unb

evide

Supi

b ge.

orft,

1 DOR

n von

id)8

bfen

ebal=

žag vab:

und:

ichaft

BOD

aften

at.

Anspach und Bareuth, den drey gestillichen Stiftern oder Bissumern Würzburg, Bamberg und Lichtfader, samt dem Sig des Hoche und Teurschmeisters, der gefürsteten Grafichaft Jennenberg und einigen andern Grafichaften, wie auch etlichen Reiches-Städten.

I. Die Marggrafichaft Anspach ober Onolithach hat ihren eigenen herrn, und ift ber Lutherischen Religion zugethan. Darinnen

1. Anspach, die Saupt-und Resideni Gradt bes Marggrafen, woselbsten ein schones Gymnasium:

2. Schwobach ober Schwabach, eine feine Handels-Stadt, davon auch in den Buchbruckereyen eine gewisse Schrift ben Namen hat.

3. Sailsbrunn, eine berühmte Marggrafl. Bareuthund Unfpachifche gemeinschaftliche gurften-Schule.

II. Das Marggrafthum Bareuth ober Culmbach bat auch feinen eigenen Marggrafen, der famt feinen Unterthanen Protestantischer Religion zugethan ift. Die besten. Dret durinnen find

1. Bareuth, die haupt- und Refibeng. Stadt, in melder ein icones Gymnafium.

2. Teu Erlangen ober Chriftian-Erlangen, allmo feit A. 1741. eine neue Universität aufgerichtet ift.

3. Der Sichtelberg, auf welchem vier bekannte Fluffe entspringen; nemlich ber Mayn, die Vabe, die Eger und die Saal.

III. Das Biffum Würtzburg, hat feinen eigenen Bis fcoff, ber ein Reiche Fürft ift, und ben besonbern Atul eines Gertgogs in Francen führet. Die besten Orte barinnen find

1. Wurnburg, die Bifchofliche Refibent, die jugleich mit einer Universitat verfeben ift.

2. Ochfenfurt, wo ber befte Francen, Wein machfen foll.

IV. Das

IV: Das Biftum Bamberg bat auch feinen befonbern Biicoff, beffen Saupt- und Refident Gtabt gleiches Mamens insgemein fur ben Mittel-Dunct von Teutich= land pfleget andegeben gu merben.

V. Das Biftum Michftadt bat gleichfalls feinen befonbern Bifcoff, ber in ber Saupt Stadt gleiches Das

mens feine Refibens bat.

VI. Der Gis bes Boch: und Teutschmeisters, melche Burbe bermalen ber Churfurft von Couen begleitet. ift Mergentheim.

VII. In der gefürsteten Graffchaft Bennenberg, welche

perichiebenen Berren guftebet, liegen

1. Schmalcalden, fo bem Landgrafen von Seffen: Caffel geboret, viele Gifen- und Stahl Fabriquen bat. und bes Schmalcaidifchen Bunds und Rejeas balben febr betannt ift.

2. Meinungen, die Refibent eines befondern Serkoas au Gachien. 3. Salnungen , ein befannter Drt von wegen feiner

Sals: Quellen, fo unter Sachfen: Meinungen ge= bêret. 4. Schleufingen, die ebemalige Refibens ber alten Grafen von Benneberg, mofelbit ein fcbones

Gymnafium, 5. Ilmenau, eine Gachfen-Beimarifche Stadt und Mint.

VIII. Bon ben übrigen Graffchaften biefes Crenfes verbienen bier vor andern angemerdet ju merben,

I. Die Grafichait Schwartzenberg , beren Befiger in Furftenftand erhoven, und benen auch die babey

gelegene Graffchaft Geinsbeim juffandig.

2. Die Grafichaft Caffel, welche ihren eigenen Beren bat. ber famt feinen Unterthanen ber Proteftantis fcben Religion jugerban ift, und feine Refibent ju Rudesheim bat. 2. Die Grafichaft Erpach, fo auch ihren eigenen

herrn bat, und Lutheriicher Religion ift; Die Refibens ift Erpadi.

4. Die

4. Die Grafichaft Giech, beren Befiger auch Evangelifter Religion und

5. Die Grafichaft Johenloh, die ihre eigene Herren hat , welche im verchiedene Kinien zertheilet fünd; davon die viele Resthengen Langenburg, Wale denburg, Barrensfein, Schillings Jürst ic. einie gest Zeugniff geben. Auch ist die im Ehriringen gelegene Stade und Ann Gederuff bahin au rechnen.

6. Die Grafichaft Limpurg, welche zwar eigentlich in Schwaben lieger, dazu aber auch die Herrschaft Speckfeld in Francien gehöret. Nach Absterben der alten Grafenhat der König in Preussen sich beydes

jugeeignet.

ern

bes

db:

фе

tet,

Zaf:

bat.

bal:

3095

ziner

1 gt:

ften

ênes

und

pers

Bet

bev

rrn

nti

3 38

enet

Re:

Die

7. Die Grafichaft Reined, bavon ber Graf von Noftitz ben groften Theil befiget.

8. Die Graficaft Wertheim und Lowenstein, melche besondern Grafen dieses Namens zusiehet, die von dem Rayfer Carolo VI. in Fürsten Stand erbaben worden.

IX. Die Rapferliche frege Reichs-Stadte in Francfen find

1. Murnberg, eine fehr berühmte hanbels Stadt, allwo die Rapferliche Infignia vermahret werben, und dagu auch die nicht weit davon gelegene Univerität Altorf gihöret.

2. Rotenburg an der Tanber, Winsheim und Weissenburg in bem Marggrafthum Unfpach.

3. Schweinfurt, in bem Biffum Durgburg.

S.62. Der Ober-Sachsische Creys berußet vornehmlich auf dem Sachsischen Chur. Creys, der Margarasschaft Meissen, den des seculariseten Sisser Taumburg, Merschung und Zeitz, nehst der Abreingen, den dem Furstengungrassichaft Thuringen, den dren Furstenthumern Anhalt, Coburg und Duersurt, und und einigen daherum liegenden Grafichaften, der Marck Brandenburg und dem Herhogsthum Pommern; und sind diese Lande allesumt der Protestantischen Religion zugethan.

1. In bem Chur-Creys, welcher bem Churfürsten von Sachlen guftehet, ift bie Univerlidt Mittenberg mosfelbit Lutherus A. 1517. Die Reformation guerft angefangen bat, besonders zu mercken.

II. Die Marggraffchaft Meiften, welche gleichfalls groftentheils bem Churfurften von Sachien zugehöret, wird in verschiedene Erepfe und Provingen eingetheis

let, als ba finb

1. Der Meisnische Ereys, darinnen 1) Dresden die Haupt und Meilone Stadt bes Sunrünften.
2) Meissen die Jaupt Stadt bes Sunrünften.
2) Meissen die Jaupt Stadt bes Garsgurgfunns, wosselbs eine Fürsten-Schule, und gleich dabert die weltberühnte Porcellan-Fadrique. 3) Geoffen Sayn, ein berühntes Gymnasium.
4) Mühlsberg, ein zwar geringer Ort, der aber durch das A. 1547. daber vorgegangen Eressen, und das A. 1730. eben dasselbst angestellte sehr prächtige Campement merchwürdig worden.
5) Sonnenssein und Königstein, zwo vortressische Weltungen.

2. Der Leipziger Creys, barinnen die weltberühmte Sandels Stadt Leipzig, die auch mit einer Univer-

fitat verfeben ift.

3. Der Kerz Gebirgische Creys, darinn 1) Freyberg, ein seiner Det, woselbst die Sursurstliche Begetäbnis. 2) Annaberg, Catharinenberg und Schneeberg, brei befannte Silber-Bergwercke, dergleichen auch ben Freiderg.

4. Der Meuffadeifche Creys , barinn Meuffade an

der Gela.
5. Das Weisenfeisische Gebiet, darinn 1) Weisenfels, die disherige Resideng eines besondern here gung zu Sachsen, so aber ausgestorben. 2) Das

Almt und Schlof Greyburg.

6. Das

6. Das Mersteburger Gebier, darinn 1) Merseburg, die ehemalige Resdoms eines einbern hertogs zu Sachten. 2) Lätzen, daben A. 1632, der König in Schweben Gustavus Adolphus in einem Tersten geblieben ist. 3) Altranstäder, woselbst A. 1706, ein Friedben geschossen worden.

7. Das Teitzische Gebiet, barinnen bas Stift traumburg, samt ber haupt-Stadt gleiches Namens, und bas baben gelegene Gymnalium, bie Schul-

Pforte genannt.

ten,

ogs

ınt

:00

inge=

oret,

etbei:

rstes.

graf

ch da Groß

Tübli

as A.

dnu e

bmtt

ivet

erg,

rab:

nees

then.

t an

ifer

Daf

8. Das Voigeland, barinnen t) Gera, eine feine Sanbels Stadt. 2) Bof, eine Stadt und Golog.

- 9. Das Fürstenthum Altenburg ober bas Offerland, so bem Hersog von Gorba, jum Heil aber bem Hauf Weimar unfändig ift, mo detim Altenburg die Saupt-Stadt ist, woselbst A. 1455, ber bekannte Aunty von Aanfungen den Heinigen-Kaub vorgenommen bat, und A. 1568, der Religion halben ein Colloquium gehalten worden.
- III. Bon ben brey sæcularisirten Stiftern Merseburg, Bein und Maumburg ist eben vorhin No. 6, und 7. gebacht worden.
- 1V. Das fürstliche Frauenzimmer-Stift Quedlindung, liegt zwischen bem Fürstentbum Anhalt und halberftabt, und stehet unter Chur-Brandenburgischer Schus. Gerechtigkeit.
  - V. Die Landgrafichaft Thuringen ift zwifden manchers len herrichaften zertheiler, und lieget barinnen
    - 1. Erfurt, die Saupt Stadt, welche samt ihrem angrengenden Gebiet dem Churstuften von Mapnt, gehotet, übrigens aber mit einer Universität verfeben ist. Die febr grosse Glode im Dom ist auch febr berühmt.
    - 2. Das Heisgaftum Elfenach, welches nun gu Sachfen: Weimar geböret, und durinnen 1) Elfenach die Haupte und Restbens: Gradt des Hersogthums, wostelhst ein schones Gymnasium, und in Deren

beren Rabe bas Berg-Schlof Wartenburg, auf welchem fich Lutherus eine Zeitlang incognito auf- gehalten bat. 2) Das Umt Creutburg, woselb-

ifen ein vortreffliches Galgmerct.

3. Das Dergogitum Gotha, welches feinen eigenen herrn bat, darinnen 1) die Haupt und Reibengschaft Gotha ben welcher ein prächtiges Meile den heise Schloß, Friedensfrein genannt, auf welchem eine Schloß, Friedensfrein genannt, auf welchem eine Schloß, driedensfrein genannt, auf welchem eine Schloß der Julie gehaben und bestügen Einhichte Minige. Ammer: auch ist ein vortreffliches Gymnasium in der Stadt.

2) Die Stadt Gedeuft, deren schon oben §. 61. VIII. 5. gebacht worden.

4. Das Serhogibum Weimar, welches seinen eigenen Herrn hat, bem auch das Eisenachsiede gehöret; darinnen Weimar, die Haupt- und Keildens, Stadt des herhogs; wosselhsten eine schönen Seinde Kunft-Kammer.

5. Das Amt Duderfindt, fo Chur-Manntifth, welche Gegend fonften bas Eisfeld genannt wirb.

6. Das Amt Langenfaltz und Tennstadt, fo Chur-

7. Das Amt Altitat und Jena, in welchem lettern bie berühmte Universität Jena. Bepbe Hemter find nun Sachfen-Beimarisch.

8. Die Stadt und 2mt Salfeld , wo ein besonderer Bertog ju Cachfen-Salfeld refidirt.

9. Der groffe Churinger Walo, welcher Francen und Thuringen von einander scheibet.

VI. Das Fürstenthum Anhalt hat feine besondere Beraren, welche nach den darinn gelegenen vier Restona, Berndurg, Jerbif und Cothen in so viel besondere Linien eingetheilet find.

VII. Das Fürstenthum Coburg geboret meiftens bem berhog von Botha, und liegen barinnen

· 1. Coburg, die Saupt Stadt, allwo ein Furfilich

2. Bilde

2. Zildburgbaufen, eine Stadt und Umt, barinn ein befonderer Bergog von Gachfen Silbburghaufen feine Refibent bat.

VIII. Das Fürstenthum Querfurt im Beiffenfelfischen Bebiet, fo Chur-Cachfift, und barinnen Querfurt bie Saupt Stadt , famt ber baben gelegenen Efels. Diefe befonbers merchwurbig.

NB. Zwifden Thuringen, Chur Cachfen und bem Merfes burgifchen liegt ber fogenannte Saal : Creys, baron unten S. 63. No. IX. ein mehreres.

IX. Bon den ju diesem Erens geborigen Graffchaften, verbienen bier vor andern angemeretet ju merben

1. Die Graffchaft Mansfeld in Thuringen, fo theils Chur Gachifch, theils unter Branbenburgifcher Sequestration. Die vornehmften Orte barinnen find 1) Mansfeld, bie Refibens ber alten Grafen. 2) Eialeben, ein wohlbenamter Ort, mofelbiten Lutherus gebobren und geftorben mar.

2. Die Grafichaft Stolberg, auch in Thuringen, fo ibren eigenen Beren bat.

, auf

auf:

ofelba

igenen

ilbente:

असि elchem

bmtes

: auch

Stadt a 6. 61.

eigena

ebord;

: Stalt

nec unb

welde

Ehm:

[estern

Hemis

onberer

anden

: Her:

liben

info

& bent

erfilia

Billo

a. Die Graffchaft Sobenftein, fo verfchiebenen Bers ren geboret, und auch in Thuringen lieget. Dan mercet fonften barinnen das berühmte Blefelder Gymnafium.

4. Die Graffchaft Schwargburg, beren Befiger in Rurftenftand erhaben find, und fich in bie Rus delftadtifche und Sondersbaufifche Linie eintheis Darinnen 1) Rudelffede und Sondersbaus fen, bie gwo Refibengen. 2) Arnftadt, fo por biefem auch bie Refibent einer befondern Linie gewefen ift.

s. Die Grafichaft Gleichen, welche gwiften bem Bergog von Beimar, und bem Grafen von Bobenloh und Satfelb getheilet iff, und auch in 3bus ringen lieget.

6. Die Grafichaft Beichlingen, fo auch in Thuringen lieget, und ben Grafen von Berthern jugeboret;

D 2

7. Die

7. Die Graffchaft Barby, gwifden bem Unhaltifchen und Magbeburgifchen, bie ihren eigenen Berrn bat.

X. Die in biefem Creps und gwar insonderheit in Thus ringen gelegene frepe Reichs Gradte finb

1. Mordbaufen in ber Grafichaft Sobenftein.

2. Mublhaufen an ber Unftrut in Thuringen.

XI. Das Churfurftentbum ober bie Dard Brandenburg bat ihren eigenen Churfurften, ber jugleich Ro= nig in Preuffen ift, betennt fich überhaupt theis jur Lutberifchen, theils jur Reformirten Religion, und mirb in funf Theile, als nemlich in bie Priegnitt, Mit Wen Mittel und Hater Mard eingetheilet.

1, In ber Priegnit find ju merden , 1) Perlebera, bie Saupt : Stadt. 2) Bavelberg, fo ebedeffen ein Biftum gemefen. 3) Witftod, moben bie Schweben A. 1636, einen Gieg über bie Gachfen. erhalten baben.

2. In ber Alt Mard ift Stendal bie Saupt Gtabt. beren Dom ber Universitat ju Francfurt an ber

Dber augeboret.

3. In der Mittel Mard liegen 1) Berlin, bie Saunt. und Refibent Stadt bes Churfurften, welche aus mebreren tleinen Stabten jufammen gefeset, und poller Merchwurdigfeiten ift. 2) Charlottenburg, ein portrefflich Luft. Schlof. 3) Spandau, eine berühmte Beftung. 4) Potedam, mofelbit eine portreffliche Gewehr-Rabric, und ber Mufentbalt ber weltbefannten Preugifchen groffen Grenabirer ift. 5) Alt: und Weu Brandenburg, eine groffe Stadt, fo von ber Savel in zween Theile getheilet ift , und mofelbften eine fcone Ritter Coule bes findlich. 6) Grandfurt an der Wder, eine berübm= te Universitat und Sandels Stadt.

4. In der Meuen Marce liegen I) Cuffrin bie Saupt Stadt, fo portrefflich fortificiret ift. 2) Sonnenburg, ber Gis bes Beermeifterthums von

Brandenburg, Pommern und Sachfen.

· 5. In

- 5. In ber Uder Mard ift Prenslan bie Saupt: Gradt.
- XII. Das herbogthum Pommeen wird in Vor-Pommeen und SintersPommeen eingetheilet, beren jenes theils von bem König in Prenffen, theils von bem König in Schweben, biefes aber von bem König in Prenffen allein beherrschet wird. Uebrigens ift bas gange heerhogthum Protestantischer Religion gugethan.
  - 1. In Dor Pommern liegen i) Strein, die Haupf-Stadt in Bor-Pommern, welche groffen Jandel treibt, und wofelbsten auch ein schwies Grunnasium ist. 2) Stralsund, eine grosse Jandels Stadt und vester Geschafen, samt der dadet gelegenen Insili Adgen. 3) Grypawalden, eine berühmte Univertikte.
    - NB. Grypswalben und Stralfund famt ber Juful Rugen gehören nach Schweben, Stetin aber ift Breubifc.
  - 2. In Sinter Pommern liegen 1) Teu-Grargard die Jaupt-Stadt, so starten Handel treibt. 2) Cobberg, eine groffe und veile Jaudels-Stadt an der Osi-See. 3) Grotpe, eine gleichfalls treffliche Handels-Stadt, woeilbsten die berühmte Bernftein Fadrig in spen. Sonsten ist unwerern eine Abertagen der Theil von Hommern noch genauer in das Sees Gogthum Pommern an sich, und das Herhogstum Cassiuben und Wenden eingetheiter werde.
- \$.63. Der Nieder Sächsische Creye beste und den samtischen Jannschweisischen, Lüneburgischen und Sachsen, Lüneburgischen und Sachsen Jauenburgischen Lauenburgischen Landen, den Hertgogthumen Bremen, Zolstein, Mecklenburg und Magdeburg samt dem Saal Creye, dem Fürstensshum Zalberstadt, Bistum Zildesdeim und

Lubeck, wie auch einigen Reichs Stadten. Und find alle diese Lande der Evangelisch Lutherisschen Religion zugethan.

- 1. Das Churfurstenthum Zannover, welches sonsten bisweiten auch das Fürstenthum Catenberg psieget genennet zu werben, gehöret bem Churfursten bieses Rämens, der zugleich König in Engelland ist. Die vornehmsen Dret bareinnen sind
  - 1. Sannover, die Saupt-Stadt, samt bem nicht weit bavon gelegenen Resident-Schlof Serrenbaufen. 2. Gottingen, eine neue Universität, so 1737. guerst

eingewerbet morben.

3. Munden, eine Stadt und Schloß, wobey fich die Werra und Sulda mit einander vereinigen, und von bar an den Namen der Weser empfangen.

4. Der Sartywald, auf welchem vortreffliche Gilbers Bergwerete find, und ber weltberuffene Blocks. Berd ill feben.

. Die Evangelifche Abten Loctum.

6. Das Fürftenthum Grubenbagen, darinn Einbect bie Saupt. Stadt.

7. Die Stadt Sameln , welche wegen eines gewiffen Rattenfangers febr berüchtiget ift.

8. Die Grafichaft Wernigerode, fo bem Grafen von Stollberg gehoret.

11. Das Berhogthum Braunschweig hat feinen eigenen Geren, und liegen barinnen

1. Braunfchweig, bie Saupt- und Refibent- Stadt, mofelbiten jahrlich groffe Meffen gehalten werben.

2. Wolfenbartel, Die Saupt und Resideng-Stade besonderer Berhoge von Braumschweig-Bossenbuttel; woselbsten eine vortreffliche Bibliothec ju feben iff

3. Die Universitat Belmftadt.

4. Die berühmte Baumanns-Sole in dem Fürstenthum Blandenburg.

5. Lut=

9. Luttern, woben A. 1626. ein merchuurdiges Trefs fen vorgegangen.

6. Bandersheim und Aonigaluttern, zwen berubms

te geiftliche Stifter.

III. In'bem Berhogthum Laneburg, fo bem Churfurften von hannover zuftobet, liegen

1. Lüneburg, die Haupt-Stadt, in welcher eine berübmte Mitter-Schule, wo auch vor diefem die berüchtigte guldene Tafel zu seben war; und in des ren Gegend die große Kaneburger-Seyde ift.

2. Bell, die ehemalige Resident ber Bertoge von Luneburg.

3. Sarburg, ein befannter Ort, wo man über bie

Elbe nach hamburg überfahret. 4. Die Gorge, ein treffliches Luft- und Jagd-Schlof

bes Churfürsten.
5. Siversbaufen, woben A. 1553. ein wichtiges Treffen vorgegangen ift.

IV. Das herhogehum Sachsen- Lauenburg gehoret auch an Sur-hamuver, und hat ber haupt-Dre aleichen Namen.

V. Das herhogebum Dremen war vor diefem ein Erch-Biftum, so aber fæculariftert worden, und hat nun ben Churfurften von hannaver zu feinem Oberherrn. Wir bemercken darinnen

1. Bremen, die Saupt-Stadt , die zugleich eine Rayferliche frene Reiche Stadt ift.

2. Stade, ein vefter Ort an ber Elbe.

3. Das Sadeler Land, worinn Beterndorf.

VI. Das herhogthum Solftein gehöret theils bem Ronig in Dannemarch, theils bem herhog von holftein Gottorp; und wird in Solftein an fich, Birmaxien, Wagrien und Stoumaren eingetheitet.

1. In Solftein an fich liegen 1) Ricl, eine berühmte Uni-

Univerlitat und See-Safen. 2) Rendeburg, eine Beftung.

2. In Ditmarfen ift Lunden ber Saupt-Drt.

2. In Wagerien liegen (1) Plon, davon ein besonderes Fürstenthum den Namen hat. 2) Teavenstal, wo A. 1700. pwischen Samen nach und Holzeit, gewisse Traslacen geschlossen worden. 3) Eurtin, gewisse Wilchoff- von Libbed.

4. In Stormaren find 1) Bladflade ober Lud's fadt, wofelbft eine Ronigliche Lands-Regierung.

2) Altona, gleich an Samburg.

VII, Das herhogthum Medlenburg hat seine eigene herren, die fich in ben Schwermischen und Streligischen Stamm theilen. Die merchwurdigsten Orte Darinnen find

1. Schwerin und Streling, Die benbe Refibeng-

Stadte. 2. Badebufch, ein an fich geringer Ort, ber aber

burch ein 1712 baben gwifchen ben Schweben und Danen vorgegangenes Treffen beruhmt worben. 3. Wismar, eine groffe Sanbels-Stadt und Beftung,

fo den Schweden geboret.

4. Die Universität Roffod.

5. Buffrow, eine icone Stadt und ebemalige Furft= 1:che Refibens.

6. Warnemunde, eine fefte Schange.

VIII. Das herhogihum Magdeburg, war vor diefem ein Erk. Biftum, fo aber fæcularifret worden, und bem haus Brandenburg nunmehro zugehöret. Wir merchen barinn

1. Magdeburg , bie haupt-Stadt, welche vortrefflich beveitiget ift.

2. Bergen, ein berühmtes Closter, nicht weit von Magdeburg, wo A. 1576. die Formula Concordiæ revidiret worden.

IX. In bem Saal Creys, welcher ju bem Berhogthum Magbeburg gerechnet wird, und mithin auch Chur-Brandenburgisch ist, liegen

I. Balle,

- 1. Salle, eine berühmte Universität; welther Ort ubrigens wegen ber fich dejelbsten besindlichen unvergleichlichen Salts-Duellen, und den in der Borfladt Glaucha angelegten schönen Unitalten bes Wayten Saufes und Padagogii Regii besonbers befannt if
- 2. Das Umt und Schlof Giebichenstein, welches ber berüchtigte Ludwig der Springer befannt gemacht bat.
- X. Das Fürstenthum Salberstadt mar vor biefem ein Bistum, ift aber nunmehro læcularifiret, und gehöret an Ehur Branbenburg. Die vornehmsten Orte barinnen sind
  - 1. Zalberffadt, bie ihr vortreffich weiffes Bier, Breyban genannt, noch mehr befannt macht.
  - 2. Afcbersleben, welcher Ort fur bas Stamm Saus ber Fürsten von Anhalt angegeben wird, und ben Lateinischen Namen Acania von bem Sohn Aenez Ascanio haben soll.
- XI. Das Biftum Sildenbeim gehöret heut ju Sag bem Churfurften von Colln, und ift bie Saupt-Gtabt gleiches Immens unter Chur-Sannoverifcher Schus-Gerechtigkeit.
- XII. Das Biftum Lubed hat feinen eigenen Bifchoff, deffen ordentliche Refidenh Eutin in Holftein ift. Die Stadt Lübed treibt ftarde Handlung.
- XII. Die gu biesem Creps geborige Zayserliche freye Reichs State finb
  - 1. Zamburg, in bem Solfteinischen, eine ber berühmsteften Sanbels-Stabte in Europa.
  - 2. Lubect, in bem Biftum biefes Ramens, bavon erft No. XII. gebacht worben.
  - 3. Bremen in bem Berhogthum biefes Ramens.
  - 4. Boslar, in bem Bergogthum Braunfchweig, wosbey vortreffliche Bergwerde finb.

D 5 . 6. 64.

S. 64. Nun find annoch einige teutsche Provingen, welche, ob sie gleich auch Reichse Leben sind, und zu Teutschland gehören, dennoch zu keinem der bieher beschriebenen Trevsen gerechnet werden. Als nemlich das Königreich Bohmen, das Hersgossum Schlesen, die benden Marggrafschaften Andrea und Laußnicz, und die gesurstete Grafschaft Mumpelgard.

 Das Königreich Böhmen gehöret ber Königin von Ilngarn, als Erbin bes Kapfers Caroli VI. und. off meistens Carbolischer Religion zugethan. Uebrigens wird baffelbe in XII. beiondere Erepfe ingetheilet, barinnen von andern Orten zu mercken

1. Prag, die Hampt-Stadt des gangen Königreichs, und ehemalige Keisden der Könige in Böhmen; wosselhe in Erz-Bischoff und Universität. Auch ift in deren Nachbarschaft der in der Hillorindekannte also genannte Weisse Berg, ber welchem A. 1620. ein sehr histiges Tersten vorgegangen ist.

2. Leutmerin, eine namhafte Stadt und Biftum. 3. Budweis, eine groffe und velte Stadt, daben vor-

treffliche Bergwerche.

4. Egra, eine vefte Stabt, in deren Nachbarfchaft ein berühmter Gefund-Brunnen: bergleichen auch bas Carls-Bad und Toplinger-Bad find.

5. Pilfen, ein vefter Ort, und Ronigliche Frey-Stadt. 6. Schlackenwerd, eine Stadt, fo bem Marggrafen

pon Baaben Baaben geboret.

7. Das Riefen Gebirg, ein groffes Gebirg an Schlefien, fo ber beruffene Rubengabt noch befannter macht.

8. Der Bohmer : Walo, auf ben Grengen von ber

Dber Pfals und Bayren.

11. Das herwogthum Schlesten wird in Wieden und Ober Schlesten eingetheilet, ist theils Protestantischer, theils Catholischer Religion zugethan, und gehörte

ret nunmehro meiftens bem Konig in Preuffen. Die merchwurdigften Orte barinnen find

1. Breslau, die haupt Stadt des gangen Fürstenthums, so mit einer Universität und Bistum verfeben.

2. Lignitz, woselbsten eine berühmte Ritter-Schule.
3. Teiste, eine groffe und veste Stadt, so die ordentlische Resident des Bischoffs von Breslau.

4. Dels, bie Saupt-Stadt eines besondern Fürftenthums gleiches Ramens, deffen Befiger aus dent Saus Burtenberg abstammen.

5. Teichen, woselbsten vortreffliche Fenerrohre verfertiget werden, und von wannen die henducten bertommen follen.

III. Die Marggrafschaft Mahren geboret ju Bobmen, und bat also mit diesem Königreich einerley Religion und herrschaft. Die besten Orte barinnen find

1. Olmun, die Saupt-Stadt famt einer Universitat und Biftum.

2. Brunn, ein berühmter Ort, in beffen Gegend bas veile Schlof Spielberg ift. 2. Bradifch, eine Greng Beffung gegen Ungarn.

IV. Die Margarafichaft Laufinity wied in die Gbeeund Nieder: Laufinity eingetbeilet; und gehöret meifens bem Eburfürfen von Sachfen. Die Einwohner find Protestantisch. Die besten Dret darinnen sind

1. Bauten ober Budifin, Die Saupt-Stadt in ber Dber-Laufinig.

2. Sittau, eine groffe Sandels Stadt, nebft einem beruhmten Gymnalio,

3. Boelitz, ein feiner Ort und Gymnasium; woben bas Modell von bem Seil. Grabe gu Jerusalem gu feben.

V. Die gefürstete Graffchaft Mumpelgard ift meist Lutherisch, gehöret dem Bergog von Burtenberg, und hat die Saupt-Stadt gleichen Ramen.

6. 65.

§. 65. ABas nun die naturliche und politifche Beschaffenheit Dieses teutschen Reichs anlan. get, fo hat daffelbe nicht nur eine gefunde Luft, fondern ift auch mit allem, mas zur menfchlis den Rothdurft gehoret, reichlich verfeben. Die Binwohner deffelben haben von alten Beiten ber den Ruhm der Redlich sund Capferteit genoffen, und nehren fich nebft dem Ucerbau und Biehaucht von allerlen Gewerben und Sand. thierungen. In Unfehung der Religion ift gu wiffen, daß vermoge des Beftphalijden Fries bens allen dreven Religions Bermandten, nems lich den Evangelisch-Lutherischen und Reformir. ten fo mohl, als den Catholicen das frepe Exercitium ihrer Religion barinnen jugeftanden worden; wornebft auch die Juden bier und da ibre farcte Dieberlage baben. Die Litteratur oder Gelehrfamteit betreffend, fo blubet diefele be in Teutschland in einem febr boben Grad, Davon die etlich und drepfig berühmte Universitäten und noch weit mehrere Gymnasia und andere Schulen ein fattfames Zeugniß Die Regierungs- Sorm Scheinet Monars chifch gu fenn, indem Diefes Reich ein einiges Ober Saupt hat, welches der Rayfer ift. Allein meilen Derfelbe in dem teutschen Reich feine uns umfchranctte Macht bat, fondern diefelbe burch besondere Rundamental-Befete des Reichs und eine gewiffe Capitulation, die er ben bem Untritt feiner Regierung befchworen muß, einigermaf. fen eingeschrancket ift; anben auch die Churfur. ften, Furften und Stande des Reichs gleich. falls

ţ

falls vieles zu fagen haben: fo mochte man dies fes Reich vielmehr mit einer Ariftocratie veraleichen. Was hiernebft die Urt und Meife ane langet, wie Diefes Regiment geführet wird, fo werden nicht nur auf dem Reichs- Lage ju Res genfpurg durch die Befandte und Bevollmachtigte Der famtlichen Standen des Reichs, wie auch ben ben gewöhnlichen Creps-Berfammlungen fo wohl zu Kriege- ale Friedens-Zeiten des Reiches Ungelegenheiten abgehandelt und bespraet: fonbern es find anben annoch das Ranferliche Sofe Gericht oder Reiche, Sofrath ju Blen und die Rayferliche Cammer ju Beblar besmegen ans geleget, Daf Necht und Gerechtfafeit gehandbas bet werde. Es pfleget aber ein jeweiliger Ray. fer nicht durch eine in den meiften andern Reis chen gewohnliche Erbfolge, fondern durch eine ordentliche Wahl von den neun Churfurften mit allerlen prachtigen Ceremonien zu Diefer hoben Burde erhoben zu werden. Ja biswellen wird noch zu Lebzeiten des Rapfers ein Shronfolger ermablet; welchem der Rame eines Romifchen Ronigs bengelegt wird; und der nach Abster. ben des Rapfers ohne fernere Mahl von der Ranferlichen Burde felbsten wurdflichen Befit nimmt. Endlich hat man in Teutschland auch verschiedene vornehme Ritter Orden; als da find 1) das Soch - und Teutschmeisterthum. 2) Der Johanniter-Orden : 3) Der Gt. Sus berte Orden.

### Bon den Diederlanden.

#### 6. 66.

Die tTiederlande grenhen gegen Morgen an Teurichland, gegen Abend an Franckreich, gegen Mittag auch an Franckreich und Lothringen, gegen tTorden an die Nord-See ober das teutsche Meer, davon aber ein groffer Meers Busen, die Süders-See genannt, in das Land hinein gehet.

5.67. Die vornehmsten Sluffe in den Dies derlanden find

1. Die Scheld, welche in ber Picardie entspringt, burch Blanbern burchstromt, und zwischen ben Seelandischen Indlin fich in bas teutsche Weer ergieffet.

- 2 Die Maas, welche in Champagne entspringt, burch Ramur, Luttch, Limburg und Gelbern burchstednet, sich barauf mit der Baal vereiniget, und vielen in zween Armet beseitet, und eine Inful ausmacht, bald aber sich wieder vereiniget, und endlich in die Nordsee fallet.
- 3. Die Mofel, welcher icon oben ben Leutschland § 43, 7, gedacht worben, bier aber ein Stud von bem Bergogthum Lurenburg burchfremer, und endlich ber Coblent in ben Rhein lauft.
- (4) Der Abein, bessen den gled. No. 2, gedacht worden; der sich aber in den Niederlanden etsiche mat theilet, und daher einige andere Namen bekömmt. Die erste Beilung nemlich geschicht nicht weit von Cleve, da er sich in zwen kirne zerscheitet, deren einer den Namen des Abeins behält, der anseite von hier die Woaal genennet wird, und sich dahd dacum mit der Naas vereiniget; da hingegen der andere Theil, so der Cleve den Namen des Michael

Rheins behalten hat, sich bald hernach von neuem in zween Theile theilet, unter welchen der eine, so rechter Saud nach der Siver-Gee laufe, ben Ramen der Liel führet: der andere Theil oder unter dem Ramen des Lecks auch der Maas zusließet, und mit derziehen nobis Lecks auch der Maas zusließet, und mit derziehen nobisch in die Noch-Gee fäller.

S. 68. Die samtliche Niederlande bestehen aus siedengehen Haupt Provingen, deren zehen zwischen dem Haus Oesterreich und der Eron Franktreich gethelte sind, umd die Frangoste iche und Deskerreichische Viederlande genennet werden; die übrige sieden aber durch ein gewisse Bundis mit einander vereinigtet sind, und zusammen eine frehe Republique ausmachen, und eben deswegen die vereinigte Niederlande oder die Republique Josland pflegen genennet zu werden.

Die Frangolische und Defterreichische Nieberlande wers ben bisweilen auch mit einem gemeinen Namen die Spanischen Vieberlande genennet, weilen fie por biefem jur Spanischen Monarchie gehöret baben.

- \$. 69. Die zehn erste Provingen, so zwischen der Eron Franckreich und dem Haus Des sterreich getheilet, sind Arrois, Flandern, Sens megau, Bradant, Antwerpen, Mechlen, Tamur, Lupenburg, Limburg und Obers, Geldern,
- I. In der Grafichaft ARTOIS, so der Eron Francereich gehöret, ift Arras ober Arrecht bie Daupt-Stadt, nebft weicher die der Beitungen Beitung, Aire ober Arrien und S. Omer annoch können angemerket werben.

- II. Bon ber Grafichaft Slandern geboret ber vordere Ebeil gegen Artois bem König in Franckreich, ber mirtlere und gröfte Theil dem Saufe Deferreich, und ber hinter Theil ben Hollandern.
  - a) Im grantzofischen Theil liegen

1. Ayffel ober l'Isle, eine vortreffliche Beftung und bie Saupt Stadt bes Frantofifchen Flandern.

2. Dantirchen, eine große und vefte Sanbels Stabt. 3. Gravelingen, ein vefter Ort, nicht weit von Duns

tirchen , gegen ber Picardie, 4. Douay, eine Saupt-Beftung und Universitat.

b) 3m Befferreichifchen Flanbern liegen

1. Gent, eine groffe und vefte Banbels Stadt an ber Schelb, als die haupt-Stadt biefes Defterreichischen Theiles.

2. Oftende, ein vortrefflicher Gee-Bafen oben an ber Rord-Gee, bavon die Oftendische Compagnie ben Ramen bat.

3. Brugge , eine groffe Gtabt mit einem Biffum.

- 4. Dendremonde, Oudenarde, Courtray ober Corstrict, Menin, Ypern, Tournay ober Dorniet, Furne ober Nieport, acht berühmte Bestungen.
- c) Im Bollandifchen Theil find gu merden z. Sluys, eine feine Sanbeld Stadt mit einem Safen.

2. Hulft, eine Beftung.

- Die Einwohner in ber Gegend von Anffel, Dauay und Tournay werden fonften bie Wallonen genannt.
- III. Die Graficaft Bennegau ift zwischen ber Eron Franctreich und bem Saus Defterreich getheilet.
  - a) Im Frangofifchen Theil find ju merden
  - I. Chambray oder Cammerich, eine groffe und veste Stadt mit einem Erg. Bistum: wosselbs ein Frangössische Frankent. Anno 1529, sikdessisch wir ichen dem Kapser Carolo V. und dem König in Krantreich Francisco I., ein Frieden geschlossen worden.

2. Bavai,

2. Bavai, eine feine Stadt, in beren Nachbarschaft Tanieres und Malplaquet, allwo 1709 zwischen den Rapierlichen samt beren Alliirten und den Frangosen ein bitiges Tressen vorgegangen, in welchem erstere ben Sieg erbalten baben.

2. Valenciennes, Bouchain, Maubege und Quesnoi.

vier berühmte Beftungen.

#### b) Im Wefferreichischen Theil find

1. Mons ober Bergen, die Saupt-Stadt ber gangen Grafichaft, welche vortrefflich befeftiget ift.

2. Ath, eine Beftung.

- 3. Enghien, eine Stadt, fo ben Ramen eines Furiftenthums fuhret,
- IV. Das herhogehum Brabant geboret meistens bem Saus Delterreich, auser einem gewissen Difried gegen ber Republique holland, so ben hollandern gustebet.
  - a) Im Defferreichischen Theil find zu merden
  - 1, Bruffel, Die Saupt-Stadt bes gangen Bergogthums.
  - 2. Antwerpen ober Antorf, eine groffe Stadt famt einem Biftum, fo ben Titul einer Marggraffchaft hat, und fur eine ber XVII. Provingen gerechnet mirb.
  - 3. Mechlen, eine groffe Erg. Bifchoffiche Stadt, die famt ihrem Gebiet auch für eine ber XVII. Provinsen gezählet wird.
    - 4. Lowen, eine berühmte Universität.
  - 5. Santoliet, eine Beftung am Musfluß ber Schelb.

#### b) Im Sollandischen Theil liegen

1. Bergen op 300m, eine groffe und vefte Stadt, fo ben Titel einer Marggrafichaft führet.

2. Breda, eine groffe und veste Stadt, so dem Erd-Stattbalter Pringen von Naffau gustandig iff, und woselbst A. 1667, zwischen den hollandern und Engellandern ein Frieden geschlossen worden.

3. Berger

2. Bernogebufch, eine vortreffliche Sanbele. Stabt. 4. Maffricht , eine an ber Daas gelegene meltberubmte Beftung.

V. Das Bertogthum Mamur ift auch amifchen ber Gron Grandreich und bem Saus Defferreich getheilt.

I. Im grantofifchen Theil ift Charlemont, eine Bes

ftung an ber Daas.

2. Im Wefferreichifden Theil 1) Namur eine vortreff= Tiche Beltung, und bie Samt- Grabt biefer Proving. 2) Charleroy, eine neue Beftung an ber Sambre.

VI. Das Bertogthum Luremburg ift auch gwifden ber Eron Francreich und bem Saus Defterreich gerbeilt ; und etwas bavon befist ber Margaraf von Baben-Baben; gleichwie einige Orte barinn annoch jur-Dranifchen Erbfchaft geboren.

1. Im Sranmofifchen Theil find bie bren Beffungen Thionville ober Diedenbofen, Stenei und Montmedy ju mercten.

2. Im Defferreichischen Theil baben wir Lurems burg ober Lugenburg, eine portreffliche Beftung an Der Mofel, und Saupt Stadt bes ganten herboathums.

3. Dem Marggraffichen Saus Baden Baden gebos ren bie tenben Berrichaften Rodemachern und Useldingen.

4. Bur Dranifchen Erbichaft geboren St. Deit. eine feine Stadt, und Die Graffchaft Viande.

Lincer Sand neben biefer Proving Luremburg, ift bas bor Miters febr berahmt gemefene Bergogthum Bouillon, mels des unter Frangofifder Oberherrichaft, und baring St. Subert und Bouillon Die befannteften Orte finb.

VII. Das Bergogthum Limburg ift theils Defferreis chifch, theils Bollanbifch.

1. Im Befferreichischen Theil ift Limburg, als bie Saupt Stabt , befonbers merchuurdig.

2. Im Bollandischen Theil liegen 1) Wid, ein (chón

fcone Befrung gegen Maffricht über. 2) Die Stabe und Graffcaft Saldenburg,

VIII. Ber Geldern, als ber eine Theil von dem Bergogtoum Gelbern (benn Rieder-Gelbern gehöret gur Republique holland) fo zwifden dem König in Preuf fen und bem Saus Defterreich getheilt.

1. Dem Ronig in Preuffen geboret die Saupt-Stadt Geldern.

2. Dem Saus Defferreich aber die bepbe Beffungen Ruremont und Stevenswaert.

S. 70. Die sieben vereinigte Wiederlande, ober die Republique Jolland, beruhen auf Geeland, Jolland, Utrecht, Wieder Gelbern samt der Grafschaft Juphen, Ober Phel, Gro, ningen und Friesland.

I. Die Graficaft Seeland bestehet aus lauter Infuln,

1. Die Insul Waldeen, als bie vornehmfte, darauf Mittelburg, die Saupt-Stadt von gant Sceland, und der velte Seebafen Oliefingen.

2. Sud Beveland und Word Beveland.

3. Schowen, Duveland und Tolen, auf welcher lettern eine Beftung gleiches Namens.

II. Die Grafschaft Solland, wird in Sad- und Mordsolland eingespieller, welcher leitere Best sinder bis forauch Wolf Feirstland genemet wird, baher bis forren General-Staaten sich von biefer Proving bie i Staaten von Solland und Wolf-Friesland zu nennen pflegen.

a) In Gud Bolland find ju merden

1. Gravenhaag ober der Saag, ein aus vielen prächtigen Pallaften bestehender offener Der, mo die Derren General-Gtaaten und die ausmattigen Ambassadeurs ihre Conserengen halten, und auch der Etd-Statthalter seine Mesident hat.

a. Ley.

2. Leyden, eine berühmte Universitat und groffe Stabt.

3. Delft, eine treffliche Sanbels Stadt, mo bie Brins Ben von Dranien ibr Begrabnig baben.

4. Ryswid welcher Drt wegen bes A. 1697, bafelbft gefchloffenen Friedens betannt ift.

5. Roterdam,eine groffe und berühmte Sandels Ctabt. bavon ber gelehrte Erasmus Roterodamus ben Ben= namen befommen bat.

6. Dort ober Dortrecht, eine ebenfalls groffe San= beld: Stadt, mofelbiten A. 1618. ein berühmter Synodus gebalten morben.

7. Briel, ein vefter Gee-Safen auf der Inful Dorn.

- b) In Word Solland verdienen bier angemer= det ju merben.
- 1. Amfterdam, die allerreichfte und berühmtefte San= bels Gradt in ber gangen Belt, in welcher bie Ditund Beft-Indianifche Compagnie ihren Git bat.
- 2. Barlem, eine gleichfalls fcbone Sanbels-Stabt. 3. Der Texel und Plieland, amo oben an ber Guber=
- Gee gelegene Infuln, swiften welchen alle und jebe Schiffe aus und einlaufen.
- III. In der Proving Utrecht ift die Saupt-Stadt gleides Ramens wegen ber baffgen Universitat, und bes A. 1713. bafelbft gefcbloffenen Friedens febr betannt.
- IV. In Mieder Beldern, fo aus ber Delau, Betau und ber Grafichaft Butpben beftebet, liegen
  - 1. Mimmegen ober Mimagen, eine vefte Stadt an ber Baal, mofelbit A. 1679. ein Frieden gefchloffen morben.
  - 2. Buren, eine Graffchaft aus ber Dranifthen Erbs fcaft, bavon ber Erb-Bring bes Erb-Statthalters ben Ramen führet.
  - 3. Arnheim und Schenckenschang, gwo Beftun: gen.

4. Juts

- 4. Butpben, Die Saupt-Stadt ber Graffchaft biefes Damens.
- V. Bber:Rffel mirb in Salland, bie Drente und Ewente eingetheilt, und find barinn ju merchen
  - 1. Deventer, die haupt Stadt ber ganten Proving. 2. 3woll ober Swoll, eine groffe und vefte handeis.
  - 3. Steenwyck und Blockziel, zwo nahmhafte Be-
- VI. In der Proving Gröningen, die in die Herrschaft Gröningen und das Ommeland eingetheilet wird, find zu mercken
  - 1. Groningen, die Saupt Stadt ber gangen Proving.
  - 2 Delfziel, ein vefter Gee Safen.
  - 3. Dam, ein gleich baben gelegener feiner Ort.
  - NB. 3mifchen Groningen und Oft-Friedland ift ein groffer Meer-Bufen, der Dollart genannt.
- VII. Die Provins Friesland wird sonsten in Scoenwalden, den Westergan und Offergan eignerbir worzh noch einige oben an der Nord See gelegene Institut gerechtet werden. Die merckwürdigsten Orte darinnen sind
  - 1. Leuwarden, die Sanpt-Stadt der ganten Provint , und ehemalige Refibent bes Erb-Statthalters berfelben.
  - 2. Franecter, eine berühmte Universitat.
  - 3. Barlingen, eine berühmte handels Stadt und Geerhafen.
    - NB. Diefe Proving wird von einigen irriger Beife Wefte Friesland geneunet.
- 8.71. Uebrigens ist von diesen XVII. Provingen annoch zu wissen, daß dieselben wegen der vielen Flust, Sumpfe und Morafte nicht gar fruchtbar, zur Wiehzucht aber bennoch

fehr bequem find; woben an Sols und Betrend fich ein groffer Mangel befindet. Die Linwoh. ner haben bas Lob der Aufrichtig. Arbeitfam. und Sparfamteit und nahren fich meift von der Sandlung und ihren fchonen Manufacturen. 2luch bluben die Studia und Biffenfchaften in diefem Lande gar febr: moben zugleich die Dableren, Rupferfteder, und Buchdrucker, Runft febr boch getrieben wird. Die Religion betreffend, fo bat in den Frankofifchen und Defterreichischen Dros vingen die Romifch , Catholifche, in den beret. nigten Miederlanden aber Die Reformirte Relis gion die Oberhand; obwohlen in Solland auch alle andere Secten gedultet werden. Das welte liche Regiment wird in den Frankofischen und Defterreichifden Provingen durch Gouverneurs, in ben vereinigten Diederlanden aber durch den nun poft neuem wieder eingesetten Erb. Statt. balter geführet; wiewohl diefem lettern bas bes rubmte und Sohe Collegium Thro Bochmos genden der Berren General-Staaten an Die Geite gefehet ift. Ritter Orden bat man in ben Miederlanden feine ; doch hat der allerbes rubmtefte derfelben, nemlich ber Orden des gulbenen Dlieffes, in demfelben feinen Urfprung gehabt.

## Von der Schweiß.

#### § . 72.

Die Schwein grenget gegen Morgen an bie gefürstete Graffchaft Lirol, gegen Abend an Franckreich, gegen Mittag an Italien, als wovon dieselbe durch das berühmte Alpens oder Schweiner: Gebirg abgesondert wird; gegen Mitternacht an den Sundgau, Brisgau und Schweden.

5.73. Neben und zwischen der Schweiß merchen wir vor allen Dingen einige groffe und kleine Seen, samt den vornehmften Rluffen.

I. Die merchwurdigften Geen in ber Schweit find

1. Der Boden See, gegen Schwaben, ber von ben beiben baran gelegenen Stabten Coffnitz und Bregentz, fonffen mit einem anbern Namen auch ber Coffnitzer und Bregentzer See genennet wird.

2. Der Genfer Gee unten gegen Franctreich. 4. Der Burcher: Lucerner und Meuburger: See, in

ben Cantons Burch, Lucern und bem Furftenthum' Belfch : Reuburg.

II. Die vornehmften Gluffe find

1. Der Abein, der in Graubunden auf dem St. Gotthards Berg entspringe, und durch den Boden-See nach Zeutschland zu fliesse; woraus er, wie dereik §. 42, 2. angezeigt, nach den Riederlanden laustet, und nach der oden §. 67. No. 4 bestoriebenen Weise ben verschiedenen Theilungen seinen Namen endlich gar verlieret.

2. Die Mar, welche auf bem mifchen bem Canton Bern und bem Ballifer-Land gelegenen Gebirg entstpringt, und ben Waldsbut in ben Rhein fallet.

- 3. Der Abone, welcher in bem Ballifer: Land entspringt, und burch ben Genfer Gee nach Frances reich lauft.
- S. 74. Die gange Schweiß wird überhaupt in XIII. Cantons oder Bidgenoffenichaften, gewiffe Bundsgenoffen und Unterthanen eingetheilet.
- 6.75. Die XIII. Contons machen zusammen eine freie Republique aus, und liegen deren drei auf der Seite acgen Franckreich, als Bern, Freydung und Solothum: drei liegen eben gegen Leutschland, als Baft, Schaffbaussen und Jürch: finnse liegen in der Mitten, als Zuceen, Jug, Schweis, Uri und Unterwahden: und ziveen liegen zur Nechten, als Glaris und Appensell. Diernecht ist zu wissen, das ble Cantons Bern, Basel, Schweis, leit und Linerwahden der Nechtmitten Messiafen, die Cantons Bern, Basel, Schweis, und Jürchen, Jugern, Sury, Solothum, Luceen, Jug, Schweis, Uti und Unterwalden der Eatholissen Nelssien zugeschen Nelssien zugeschland gestehn, Glaris und Appensell aber gemischter Resigion sind.

I. Der Canton Bern wird in ben Teutschen und Gran-

Bofifchen Theil eingetheilet.

1. Im Frannschiften Theil, welcher fonften le Pais de Vaud, item das neueroberte Land genennet wird, ift Laufanne, eine berühmte Universität am Genfer: See, der vornehmife Ort.

2. Im Ceutichen Theil find ju mercten 1) Been, die haupt Stadt bes gangen Cantons an ber Mar.
2) Arburg eine feine Stadt an eben biefem Flug.

3) Sabspurg, bas Stamm Saus ber alten Grafen von habspurg, bavon bas heutige Ere-her-Bogliche Bogliche Saus Defterreich berftammet. 4) 26: nigefeld, ein nicht weit von Sabipurg gelegenes Clofter, ben melchem ber Rapfer Albertus I. A. 1308 ermorbet worben.

II. In bem Canton Greyburg bat bie Sanpt:Gtabt

eben biefen Damen.

III. In bem Canton Solotburn ift bie Stadt Solos thurn, mo ber Frangoniche Ambaffadeur feine befranbige Refibent bar, ber vornehmfte Drt.

IV. In bem Canton Bafel verbienen angemercfet gu werben 1) Bafet, ale die Saupt Gtabt, fo mit einer Universitat verfeben. 2) Mugft, eine por biefem be-

rubmte Stabt.

V. In bem Canton Schaffbaufen bat bie Saupt-Stadt gleichen Ramen , und bat ber Rhein nicht weit bavon einen groffen Bafferfall.

VI. In bem Canton Jarch , als in welchem Ulricus Zwinglius in bem XVI. Szculo ben Anfang ju feiner Reformation gemacht bat, ift Jurch ber Saupt-Ort.

VII. In bem Canton Quiern liegen 1) Aucern, bie Saupt: Stadt am Lucerner: Gee. 2) Gempach, ein feiner Ort. moben bie Schweiger A. 1386, einen groffen Gieg über Die Defterreicher erhalten baben. 2) Pilatus Berg, barauf ein Gee fenn foll, pon melchem mancherlen ergablet wirb.

VIII. In bem Canton Jug find ju merden 1) Jug, bie Saupt-Stadt. 2) Morgarten, ein Berg am Egrys See, moben A. 1315 Die Defterreicher gleichfalls von ben Schweißern befieget worben.

IX. In bem Canton Unterwalden ift Stant bie Saupta Stabt.

X. In bem Canton Uri liegen 1) Altorf, ber Banpt= Drt: 2) St. Botthards Berg, ein berühmtes Clos fter auf einem febr boben Berg, ber eben biefen Damen führet.

XI. In bem Canton Schweitz, bavon bas gange Schweiter-Band ben Mamen bat, liegen 1) Schweitz. Die Saupt Stadt, allmo 1308. burch ben von Withelm Cell

Tell gestifteten Aufruhr ber erste Grund ju ber Republique ber Schweiser geleget worben. 2) Eins siedel, eine gefürstete Abten, Benedictiner-Ochens.

- XII. In bem Canton Glaris, dazu auch die daben gestegene Grafichait Werdenberg gehoret, ift Glaris die haupt-Stadt.
- XIII. In dem Canton Appensell, welcher erft A. 1513. und alfo gu allerlett, in diesen Bund getreten, ist Appensell die Haupt-Stadt.
  - NB. . Der Strich fanbes, welcher ben Teutschen Theil von bem Canton Bern, besgleichen die Cantons Solos thurn, Lucern und Untermalben in fich begreift, wied sonffen der Argow, und wo Freidung liegt, das Uchte Land genannt.
  - a. Die Cantona Jug, Schweig, Uri und Unterwalden beiffen fuften die Walde Stadte; baber auch der Lucernet-See bisweilen der Vier-Waldflädter-Seegenennet wird.
- 5. 76. Die Schweigerliche Zundbegenose fen oder zugewandre Orte haben für sich ihre eigene Gesege und Statuta. daß sie sich aber mit den Schweißern in einen Bund eingelassen, und sich unter deren Schutz begeben, ist bloß um mehrerer Sicherheit willen geschehen. Es sind aber dieselbe
- I. Das Wallifer-Land, barinn Sitten bie Saupts Stadt, fo mit einem Biftum verfeben ift.
- II. Graubanden, welches in die Republique Graus banden und beren Unterthanen eingetheilet wirb.
  - 1. Die Republique Geaubanden wird noch genauer in drey is genaunte Bande eingesteilt, als nemlich a) in den geauen Bund. darian Jlant; b) den Bund des Laufes GOttes, darian Cue, als der vornehmite Ort in gans Graubunden; c) den Dund der zehn Gerücht, darian Argenfeld.

2. Die

Die Graubundiche Unterthanen find a) die Grafischaft Clavenna oder Cliventhal, deren Jampt Stadt gleichen Radmen über: ib das Valteliner-Land, darinn ein vortresticher Went macht; o die Brafischaft Woerns oder Bormio, deren Jampt-Stadt auch als beisset.

II. Das Gebiet bes Abts von St. Gallen, ber zugleich ein Reichs Fruft ift, und in bem nicht weit davon gelegenen Plecken Wiel feine Residens bat; bem auch bie Grafichaft Toggenburg zugehöret.

IV. Die Stadt Mulbaufen im Sundgau, welche vor biefem eine frepe Reichs Stadt gewesen ift.

V. Das Biftum Bafel, beffen Bifchoff ein Stand bes Römifchen Reichs ift, und zu Brondern feine Refibent hat. Sonften wird biefes Biftum auch mit zum Ober-Moeinischen Erens gerechnet.

VI. Das Bieler Gebiet, barinn Biel ber beffe Drt.

VII. Das Fürstenthum Neufchatel oder Welfch: Eren: burg. fo bem König in Preussen gehöret; barinn 1) Neufchatel, die Haupt-Stadt. 2) Das fleine Fürstenthum Valengin.

VIII. Das Genfer Bebiet, barinnen Genf ober Geneve, eine groffe fcone Stadt, fo mit einer trefflichen Univerütät verseben ilt.

\$.77. Die Odweigerische Unterthanen find von zwegerlen Etr: sintemalen einige den Schaenoffenschaften gamglich, andere aber nur einigermassen untervorfen sind.

I. Gangliche Unterthanen find biejenige, welche einem ober bem andern von den XIII. Cantons völlig und in allen Studen unterworfen find. Alle nemlich

1. Die vier gegen Franctreich gelegene Landvogteven Schwartzenburg, Orben, Mutten und Granfee ober Granfon. 2. Die Grafichaft Baden. Darinn 1) Kaden die Haupt-Erdet, wosselbs A. 1714. zwischen Kandereich und dem Kayser ein Frieden geschlossen worben; 2) Juspads so der Messen gelegne bepte freve Mens-3. Die gleich unter Baden gelegne bepte freve Mens-

ter Bremgarten und Mellingen. 4. Die Landgrafichaft Turgau. barinn Frauenfeld.

5. Das Rheinehal, barinn Aleffatten.

6 Das Landlein Gaster und die Grafschaft Sar-

gantz.

- 7. Sieben unten gegen stallen gelegene Landvogtenen; als nemlich Val Magia ober Maintpal, Locarro, Lugano, Mendresso, Val Brenna, ober daß Palenster Thal, Riviera und Bellenz.
- II. Gewisser massen Unterthanen werden bigenige genennet, die zwar einem oder Dem andern Canton wegen der Schuß Gerechtigteit erwas einraumen mussen, sur sich aber ihre eigene Jurisdiction und gerichtliche Berfallung faden. Dergleichen aber sind
  - 1. Die Stadt Arau an ber Mar, wo bismeilen bie Lage Cagungen gebalten werben.
  - 2. Brugg ober Brud, auch an ber Mar.

3. Winterthur, im Canton Burch.

4. Jopfingen. gleich unter Arburg.

5. Diefenhofen, im Thurgau.

6. Stein, am Boben See, wo ber Mhein heraus tommt.

7. Bifchofszell , im Thurgau.

- 8. Rappersweil, am Burcher: See.
- 9. Berfau, am Lucerner-See.

S. 78. Die Schweiß ift im übrigen sehr gebir, gig und voller Seen, daßer dieselbe jum Ackerdau nicht so bequem ist, als zur Dieh Jucht. Die Zinwohner haben das Lob der alten Redlich, und Lapferkeit, und sind insgemein von einer ansehnlichen und starcken Leibes, Starur; daher sie von

von vielen Europæischen Potentaten in ihren Dienft aufgenommen werden. 3br meiftes Bewerb ift die Bieh-Bucht. In Unfehung der Religion ift der Unterschied, daß einige Orte gant Reformirt, andere Catholifch, und wieder ans Dere gemifchter Religion find. Auch haben fich in der Schweiß jederzeit febr gelehrte Leute ge-In Ansehung der Regierungs-Form ift au wiffen, daß die XIII. Cantons gujammen eine frene Republique ausmachen, die durch gemiffe Deputirte, melde feiner Beit ju Baden oder gu Arau, oder auch anderswo, ihre Berjamlungen und Tagfanungen halten, regieret wied; woben Die Ctadt Burch , Die fonften por den übrigen Ors ten den Rang bat, beständig præfidiret, und die andern auch jufammen rufet. Conften ift ein jeder Canton fur fich ein fouverainer Stand, der bon gewiffen Sauptern, die fie Land : 21mts Manner, Schultheißen und Burgermeifter nennen, auf eine Democratische und Aristocratische Art regieret wird. Bie die Bundsgenoffen und Unterthanen mit der Republique verbunden find, ift bereite S. 76. und 77. angezeiget worden.

NB. Sonften mag man bier annoch anmerden, bog, menn man in ben Schweiterischen Nachrichten bieweiten besfieden alten Orre gebendet, man bie Cancons Baweing, Uti, Unterwalden, Aucerm Jürch, Jug und Glarieb abuniter verschete; und von man beren achte nennet, der Canton Deen mit barunter begriffen werde; glich wie, wann man von zwoft verten gebendt, alle Cantons, suffer bem von Appenzell, barunter verstanden verber,

\$. 81. Das gante Königreich Franckreich beftehet heut zu Sag aus Franckreich an fich und einigen neu-eroberten Provinzen, die erst in neuern Zeiten hinzu gekommen und dieser Erone incorporiret worden sind.

Sonften wird Frandreich nach bem Milirair-Fuß in 31 Goud vernements eingetheilet; Die aber in ben ordentlichen Landa Charten nicht abgetheilet find.

- §. 82. Frankreich an fich bestehet aus gwölf Haupt-Provingen, beren bret oben am Canal, brev unten am Aquitausiden und Mittellandischen Meer, brev guter Zeiten gegen Teutichland und ber Schweiß, und drey in der Mitten liegen.
  - §. 83. Oben am Canal liegen
- I. BRETAGNE, ober Blein-Britannien, welches in Ober- und Mieder Bretagne eingetheilet wird.

1. In Ober Bretagne liegen

- 1) Nantes, eine groffe und vefte Sandels-Stadt an ber Loire, so mit einem Biffum und Univenstate verfeben; sonften auch wegen eines besondern Baiels befannt ift.
- 2) Rennes, die Refibent bes Parlaments. 3) S. Malo, ein vortrefflicher Gee-Safen.

2. In Maio, ein bottrefficher Gee-Dag

1) Breft, eine trefflichehandels-Stadt und einer ber vornehmften See-hafen in gang Frandreich.

2) Portlouis, ein gleichfalle fconer und neuer Gee-

3) Ovefand, eine berühmte Inful gegen Breff. II. Die NORMANDIE, welche vor diesem Neustria hieffe, und gleichfalls in die Obere und Ariedere Normandie eingerbeilet wird.

2. In ber Gbern Normandie find ju mercfen
1) Rouen, bie haupt-Stadt von der gangen Pro-

vins und Gis bes Parlaments, bie auch einen Gra. Bifchoff bat.

2) Elbeuf und Harcourt; amen fleine Rurften= thimter.

2) Yvetot, fo por biefem ein flein Ronigreich foll

- gewefen feyn. 4) Havre de Grace und Dieppe, preen berühmte See-Bafen.
- 2. In Wieder: Normandie liegen

1) Das herbogthum Alencon.

- 2) Caen, eine feine Stadt und Universitat, wofelbit auch viele Manufacturen find.
  - 3) Die amo Infuln Jerfey und Garneley, fo ben Engellanbern geboren.
- III. Die PICARDIE, welche fich auch in die Obere und Miedere Picardie eintbeilet.
- 1, In ber Obern Picardie liegen
  - 1) Amiens, bie Saupt-Stadt ber ganten Provink.
  - 2) Conty. bas Stamm-Saus ber Pringen pon Conty.
  - 3) Guile, bas Stamm: Saus ber Bertoge von Guile.
  - 2. In Wieder Picardie find ju merden 1) Calais, ber berühmte Gee-Safen, von welchem
    - man juggemein nach Engelland überfahrt.
    - 2) Ardres, eine berühmte Grent-Beffung. 3) Boulogne, ein vefter Gee-Safen.
    - 4) Abbeville, bie Saupt Stadt ber Graffchaft Pontieu.
- 6. 84. In der Mitte und unter borigen liegen
- I. L'ISLE DE FRANCE, als bie vornehmfte Proving bes gangen Ronigreichs, welche fonften in geben fleis nere Landichaften eingetheilet wirb. Die merdwurs digften Orte barinnen find :. I. Paris.

- 1. Paris, die Haupt-Stadt von ganh Franckreich, und ein Sammel-Plas alles besten wos ern, fossbar und kinstlich is. davon das prächtige Louve, die derübmte Universität und Königliche Bibliochee, wie auch das vortressische Observatorium, und sonsten viele und grosse Pallaste, samt der grossen Wenge von allerien Kinstlern zeugen; ibrigens sich patibist das Hochste Parlement und ein Erg-Bischoff.
- 2. Versailles, bas vortreffliche Refibeng-Schlog bes Ronigs, welches Ludovicus XIV. erbauer bat, und bas für ein recht Bunberwerd ber Welt gehalten wirb.
- 3. Marly, allwo eine portreffliche Baffer-Runft ift.
- Paris.
  5. Saint Denys, eine reiche Abten, allmo bad Ronig-
- liche Begrabnif ift.
  6. Fontainebleau, ein vortreffliches Luft-Schlof.
- 7. Soiffon, eine berühmte Univerlitat und Biffum, wo vor biefem befondere Ronige von Soiffon refidiret haben.
- 8. Compiegne, ein luftiger Ort ben Soillon, mo fich ber Ronia oftere aufaubalten pfleget.
- 9. Rambouillet, ein Luff-Schloß 6 Meilen von Paris, woselbst die auslandischen Ambastadeurs bisweiten pflegen empfangen zu werben.
- II. ORLEANS, wovon bes Königs Bruber ober nachfter Better ben Namen zu führen pfleget, und welche in XIV. Lienere Lanbschaften eingetheilet wird. Die merckrützigsten Orte barinnen sind
  - 1. Orleans, die Saupt Stadt der gangen Proving, an der Loire, samt einem Bistum und Universität, woselbst man die Frankossiche Sprache am reineften reden soll.
  - 2. Chartres, eine feine Stadt in der Proving Beaute, bavon der Hertig von Chartres den Ramen hat.

3. Vendome, ber beste Ort in Vendomis, bavon bie Bergoge von Vendome ben Ramen führen.

4. Blois, ein feiner Ort an der Loire, in der Proving.
Blaisois, woselbst man gleichfalls febr gut Frangoffic redet.

Bonico reoer.

5. Chambort, ein Ronigliches Luft-Schloß, wofelbit ber Ronig Stanislaus ebemals feine Resibent, batte; aber nachmals bem Comte de Saxe jugeboret.

6. Saumur, eine ebemals febr berühmte Universität ber Hugenotten in dem Bertogthum Anjou.

7. Tours, eine Ert-Bifchofliche Stadt an ber Loire. 8. Poictieres, bie Saupt-Stadt ber Proving Poictou,

fo mit einer Universitat verfeben.

9. Fontenai, eine feine Handels Stadt, so von einem blutigen Treffen bekannt, welches A. 841. zwischen ben Sohnen bes Kapsers Ludovici I. Pii in berfelben Gegend gebalten worben.

10. Rochelle, eine vorfreffliche Befring in ber an ber Aquitanischen See gelegenen Landschaft, le Pais d' Aunis genannt, in beren Gegend bie Insuln Re

und Oleron jugleich ju merden find.

11. Bourges, eine groffe Ery Bifchofliche Stadt und Univerfitat in der Proving Berry.

12. Nevers, eine groffe Stadt an ber Loire,

III. LIONNOIS, welche Provint in fechs fleinere Lands fcaften eingetheilet wird; barinn

 Lyon, eine weltberüßmte hanbels Grabt, in welder die fosserste Golde und Gilber-Manufacuren sind, und auch die schönsten Etosses sehrichte verben; die übrigens mit einem Era-Zustum verschen ist, und ben welcher sich die Some mit bem Rhone-Tills verringet.
 Bourbon Jackansbault, daß Etamm-Rauß der

heutigen Konige in Frankfreich.

3. Das hernogthum Montpensiere in ber Proving

4. Clermont, in eben diefer Proving, wo das beste Frangostiche Papier gemacht wird; und wofelbst A. 1095. A. 1095 auf bem bafigen Concilio ber erfte Creun-Jug nach bem gelobten Land beschloffen worben.

5.87. Unten an dem Aquitanischen und Mite tellandischen Meer liegen

I, GUIENNE, welche Proving in Guienne an fich und in Gascogne eingetheilet wirb.

A. In Guienne an sich, welches noch genauer in ache fleinere Provingen eingetheilet wird, sind zu mercken

1. Bourdeaux, bie Saupt-Stadt von ber gangen Proving an ber Garonne, die mit einem Erg-Biffum, Univerlitat und Parlament verfeben ift.

2. Rochefort, ein neuer Gee-Bafen in ber Proving

3. Soubize, ein Berkogthum eben in diefer Proving, bavon die Pringen von Soubize ben Ramen fuhren.

4. Limoges, eine groffe Bifchofliche Stadt in Der

Proving Limofin.
5. Cahors und Montauban, amen Universitäten

in ber Proving Quercy.

B. In Gascogne, welches in XIII. fleinere Provingen

eingetheilet wird, find ju merden . Bayonne, eine Grent Beftung gegen Spanien,

und Biftum. 2. Grammont, bas Stamm Saus ber Grafen biefes Ramens.

3. Rieder, Navarra, ein Stud von ber fleinen Pros ving Basque, welche die Ehre hat, daß der König von Francfreich fich davon nennet.

4. Aux, eine fcone Stadt und Erg. Biffum in ber Dropins Armaignac,

II. LANGUEDOC, welche Proving in Ber: und 27ieder: Languedoc eingetheilet wird.

A. In Ober-Languedoc, welches aus vier befonde-

•

ren fleineren Provingen, ju melden annach bie Grafichaft Rouffillon gerechnet wird, bestehet, find ju mercten

- 1. Thoulouse, Die Saupt-Stadt der gangen Provint, welche mit einem Parlement, Ert. Bifchoff und Universitat verseben ift.
- 2. Alby, ein berühmtes Erg. Biftum, davon bie Hugenotten, welche sich ebemals daselbst aufgehalten haben, auch Albingenser geneunet worden.
- 3. Der Rönigliche Canal, woburch Ludovicus XIV. bie Garonne mit bem Mittellanbifthen Meer jusfammen ju hangen gefucht hat.

4. Perpignan , eine portreffliche Beftung in ber Grafchaft Rouffillon.

- 5. Capo de Creux, ein berühmt Vorgebirg in eben biefer Grafichafe, welches für bie eigentliche Grenbe gwischen Franckreich und Spanien angeschen wird.
- B. In Mieder-Languedoc, welches aus feche fleinern Landschaften bestebet, liegen
  - 1. Narbonne, eine berühmte Beftung, Erg.Biftum und Gee-Safen.

2. Port Louis, wo ber berühmte Ronigliche Canal aufboret,

3. Montpellier, eine groffe Bifcoffliche Stadt mit einer Univerlität.

4. Nimes, eine groffe Stadt, Biffum und Universität; woselbst auch portreffliche seidene Strums pfe fabriciret werben.

5. Beaucaire, ein wegen ber handlung und ber Meffen, so baselbst gehalten werben, berühmter Ort.

6. Les Sevennes, ein ganger Diftriet gegen Dauphine, woeselbit fich noch immer viele Reformiere aufhalten follen, welche von den Frangofen Camillards genennet werden.

III. Die

- III. Die PROVENCE, welche nicht nur in Gber und trieder Provence, sondern auch sonsten in viele kleinere Provingen eingetheilet wird. Die vornehmsten Orte darimen sind
  - 1. Aix, bie Saupt-Stadt ber gangen Proving, welche mit einem Parlement, Erg-Biffum und Universität verfeben ift.
  - 2. Arles, die ehemalige Residence ber alten Ronige von Burgund, die nunmehr mit einem Erh-Biftum und Universität versehen ist.

3. Marfeille, eine berühmte Banbels Stabt unb Biftum.

- 4. Toulon, ein groffer und vefter Gee-Bafen.
  - 5. Antibes, ein gleichfalls vefter Gee-Bafen.
  - NB, Mischen Languedoc und Provence liegt das kleine Suirftenthum Orange ober Oranien, nebit der Graffogt Venation, welche lettere dem Pahft gehöret, als mowinn Arign-n die Saupt Stadt ift, die mit einem Erg-Bistum und Universität verschen ift.

# 6.86. Rechter Sand gegen Teutschland oder gegen Morgen liegen

- I. DAUPHINE, wovon der Eron-Pring von Frandreich den Namen Dauphin führet, und die übrigens auch in Gber- und trieder - Dauphine eingetheilet wird. Die merchwürdigsten Orte darinnen And
  - 1. Grenoble, Die Saupt Stadt ber gangen Proving, Die einen Bifchoff und Parlement hat.

2. Vienne, eine por Alters berühmte Stadt mit eisnem Ers Biftum.

3. Embrun, eine Stadt, fo gleichfalls einen Ert. Bi-

4. Pignerol, eine ehemals importante Bestung auf ben Grenben gegen Savopen, die aber nummehr demoliret ift.

5. Feneftrelles, ein vefter Paf gegen Piemont, fo nun bem Berhog von Savonen gehoret.

\$ 3

6. Exilles, auch eine Grent-Beffung in eben berfelben Begent, gleichfalls an Savoven geborig.

7, la Grande Chartreufe; em berühmtes Cartheufers Elofter, in welchem der Stifter diefes Ordens, Bruno, fich ehemals aufgehalten bat.

- n, BOURGOGNE, ober das Hertogribum Burgund, welches wegendes vortrefflichen Weinwachte felpberühmt ist, und in XIII, kleine Provingen eingestellet wird; darinn die merchwürdigsten Orte solgenbe sind
  - 1. Dijon, bie Saupt Stadt bes gangen Bergogthums, in welcher ein Parlement feinen Gis bat.

2. Chalon fur Saon, eine fcone und vefte Stadt an ber Saone,

3, Autun, ein feiner Drt, welcher wegen ber bafelbit befindlichen Antiquitaten febr befannt ift.

4. Trevoux, in der fleinen Provint Dombes, davon das befannte gelehrte Journal de Trevoux ben Ramen hat.

III. CHAMPAGNE, fo gleichfalls in Ober und Nieder-Champagne eingetheiletwird, und des darinn machfenden vortrefflichen Weins halben besonders beruhmt ift.

A. In Ober-Champagne, fo aus vier fleinern lands fcaften beftebet, find ju merden

1. Reims, die Saupt-Stadt der gangen Proving, welche mit einem Ers-Biffum und Universität verfeben ift, übrigens die Ebre geniester, daß die Könige von Franckreich daselbst gesalbet und getronet werben.

2. Sedan , eine feine Universität.

B. In Wieder : Champagne, fo ebenfalls vier tleine Provinsen in fich begreift, liegen

1. Chalon fur Marne, eine groffe Bifchfliche Stadt an ber Marne, in beren Gefilbe, als ben in ber hiftorie febr befannten Campis Catalaunicis, die Bunnen ehemals eine groffe Nieberlage erlits ein haben.

2. Sens,

- 2; Sens, eine groffe Sandels-Stadt, famt einem Ere Biffum.
- 3. Langres und Chaumont, gwen Beffungen.
- 5.87. Unter den in neuern Zeiten zu Franckreich gekommenen Provinzen, welche diefer Erone incorporiret worden, vertichen wir die Grafschaft Soch-Burgund, das Elfaß und das Herhogthum Lothringen.
- S. 88. In der Graffchaft Lock-Burgund verdienen hier angemercket zu werden
- 1. Bizanz, ober Besançon, ein groffer Ort, so mit einem Parlement und Erg-Bistum verseben ift, beffen Erg-Bischoff ein Stand bes Romischen Reichs, ift.
- 2. Dole . welcher Ort auch bisweisen fur die haupts Stadt der Proving angenonnnen wird, und mit einer Universität verfeben ift.
- 6. 89. Das Etfaß wird in das Obere und Micbere Eifaß eingetheilet, von welchem legtern der also genannte Sundgau einen besondern Speil ausmachet.
- I. Im Untern Elfaß verbienen angemerdt ju werben
  - 2. Strafburg, als die Haupt Stadt bes gangen Elfasies, welche wegen bes prachtigen Munster-Lburns, der vortrefflichen Universität und Theatri Anatomici, wie auch feiner besondern Bestigkeit balben, sebr berührt ist.

2. Ælfaff. Sabern, die ordentliche Resident des Bis schoffs von Strafburg, woselbst berfelbe ein vorstreffliches Schloff bat.

3. Bifchweiler, ein schoner Marckifleden, fo bem Pringen von Zweybruden gehörig, und wegen bes alliabrigen baselbst ju haltenben Pfeifferrago febr bekannt ift.

8 4

4. Die

4. Die Grafichaft Lichtenberg und Ochfenftein, barinn Buffweiler, die Refibeng ber Pringen von Darmftabe, benen diese Grafichaft nunmehro guffanbig ift,

5. Sagenau, ein fonft vefter Ort, bavon eine groffe Landvogrey ben Ramen fubret.

6. Fort Louis, eine portreffliche Beftung am Rhein. 7. Landan, eine gleichfalle portreffliche Beftung.

8. Cron: Weiffenburg, sonften Mechterbings Weiffenburg genannt, ein itiner Ort, woselbst fich ber König Stanislaus ehebessen geraume Zeit ausgehalten bet.

9. Die Graficaft Längelfein, so bem hersog von Amenbruden gustandig, und darinn ein vestes Schoff gleiches Namens, woselbst die alten Erasfen von Beldeng ihr Begradnif haben.

10. Schlettstade, ein mittelmäßiger Drt, fo glemlich bevelliget.

11. Benfelden, ein feiner Ort, wo vor diesem bie Bischöffe von Strafburg ihre Reibeng gehatt haben.
13. Andlau, ein nahmhaftes Scholo und Krauentjimmer Stiff, Benebirtiner Orbens, bessen debtisfie im Reichessand ift. In dieser Begend iff auch
ber berühmte Eritlienberg.

II. Im Obern: Elfaß find ju merden

1. Colmar, die Sauptstadt des Obern Elsages, in welcher ein Conseil Souverain etabliret ift.

2. Wen Brifach, eine vortreffliche Beftung, welche ber jenfent bes Rheins nun demolirten Beftung

Alt Brifach gegenüber lieget.

3. Rappolitiein, ein altes Bergitbloß, bavon bie alten Graien von Rappolitiein beritammen, umb beffen unber-liegenbes Gebiet dem Alafgrafen von Zweibrücken gehöret. Der beste Ort barinnen ift Kappolieweyler; wofelbst ein vortrefflicher Weinmache ist.

III. Im Sundgau liegen

1. Pfirt, Die Sauptftabt.

2. Bun:

2. Canningen, eine vortreffliche Beftung gegen Bafet, 3. Midblbaufen, eine ehemalige Rapferliche frepe Reichs Stadt, die aber nunmehre in Schweigers ibem Bunde fteget.

S. 90. Das Herhogshum Lothringen, welstes ehedessen von dem Enckel des Kapsers Ludovici Pil, Lothario II. den Namen dekommen hat, liegt zwischen dem Estaß, der untern Pfals, der Frankbssischen Proving Champagne, der Niedersländischen Proving Lupemburg und Franche Comté, und wird in Lothringen an sich, das Berhogshum Barr, und die drey Bistumer 17teg, Toul und Verdun eingetheilet.

1. In Lothringen an fich verbienen augemerdet ju werben.

1. Nancy', bie Sauptftabt.

- 2. Luneville, Die jestmalige Refibent bes Ronigs Stanislai, als Befügers biefes herwogibums.
  3. Pont à Mousson, eine bekannte Universität.
- 4 Saarlouis, eine vortreffliche Beffung an ber Caar. 5. Pfaltburg, eine gleichfalls nabmbafte Beffung.
- 6. Plombieres, ein berühmter Befund Brunnen. 7. Remiremont, ein vornehmes Fraulein-Stift,

H. In bem Bergogthum Barr liegen.

1. Bar le Duc , die Bauptftadt.

2. Longwyck, eine treffliche Beftung gegen Burems burg.

III. Die brey Bistumer Metz, Toul und Verdun find fur fich; baben nur noch biese zu mercten, bag die Stadt Metz eine sehr importatie Bestung, und ein Parlamene baselbst feinen Sis habe.

5.91. Uebrigens ist von Franckreich zu wissen, daß es gesunde Luft und ein sehr fruchebares

bares Erdreich habe, fo alle menfehliche Roth. durft reichlich hervorbringt. Die Linwohner, welche meiftens der Catholifchen Religion guges than find, excelliren in allen Riinften und 2Bife fenschaften dermaffen, daß man ihre Werde, Die fie fowohl durch die Rrafte des Berftands, als auch durch die Geschicklichkeit ihrer Sande bers borbringen, in der gangen Welt bewundert, und nachauahmen fucht. Unben find fie gute Golda. ten, und ihrem Ronig mit ungemeiner Liebe und Ereue gugethan. Die Regierungs-Form ift Monarchifch und recht fouverain, die Succession aber erblich, und gwar mit Ausschlieffung des weiblichen Geschlechts. Uebrigens führen Die Ros nige von Francfreich den befondern Bungmen Seiner Allerchriftlichften Majeftat, gleich wie der Eron- Dring jederzeit der Dauphin genennet. wird. Die übrige nabe Unverwandte Des Ros nige heiffen Dringen vom Geblut, unter mele chen der altefte Bruder ober nachfter Better des Ronigs jederzeit Bernog von Orleans beiffet. Bleichwie hiernachst der Konia nebst feinem Staats, Rath in jeder Proving feine Gouverneurs und Intendanten bat, welche die Koniglichen Befehle ausrichten, und des Ronige Intereffe bes fordern : also find auch bier und da befondere Darlamenter angeleget, burch welche Die Juftiz administriret wird. Die in Diefem Ronigreich aufgerichtete Ritter Drben find ber Beilige Beifts, Orden, und St. Louis-Orden.

## Bon Stalien.

#### §. 92.

Fralien ift fast eingsum mit Wasser umgeben, indem vornen das Lightliche und Spusciiche, hinten der das Abricatiche Meer daran ftosset. Mit dem obern Theil aber grenget es gegen Abend an Francfreich, gegen Vorden an die Schweiß, und gegen Morgen an Eroaiten, Dalematien und Griechenland.

Won Trandreich und der Schwein ift Italien durch das beruchnete Meur. oder Schweiber. Gebrig unterschieben; gleiche mie eben dasselbeit nach einer Lange der des gebennmie sich Gebrig in den Gestlichen und Westlichen Zheil einzetheilt wird.

#### 5.93. Die vornehmften Stuffe in Stalien find

1. Der PO, ber in bem Alpen Gebirg entspringt, fast ben gangen obern Theil von Italien quer burchftromet, und sich endlich in bas Abriatische Meer ergiesse.

2. Die Etich ober Adige, bie oben aus Teutschland berabtommt, und in dem Benetianischen Gebiet aleichfalls in das Abriatische Meer fallet.

3. Der Oglio, welcher an ben Tribentinischen Grengen entspringet, durch ben Lago d'lico und bas hertgogthum Mantua durchströmet, und sich endlich mit bem Po vereiniget.

4. Der Var, welcher in der Grafschaft Nizza entspringt, awischen Italien und der Provence, gleichsam die Grentscheidung macht, und sich endlich in das Mittelländische Meer ergiesset.

5. Der Arno, ber in bem Appenninischen Gebirg entsipringt; und burch bas Loscanische bem Ligustischen Meer julaufe,

6. Die Tyber, welche gleichfalls im Appenninischen Gebirg entspringt, und burch bas Loftanische in bas Ihuftische Meer lauft.

5.94. Auffer diesen Flussen und den bereits oben ber der Charte von Europa angeführten Gewässer, womit Italien und die daben gestegene Insuln umgeben sind, können hier auch einige nahmbaste Meer-Dusen und Meers Engen angemercket werden.

1. Die merchwurdigften Meer Bufen.

1. Der Golfo di Taranto, unten wiften bem Abfas und Borfuß bes Stiefels, ben Italien vorfiellet.
2. Golfo di Gaeta, di Neapoli und di Salerno, mel-

de alle brey vornen an bem Ronigreich Neapolis

untereinander liegen.

II. Die Meer-Angen find 1) die Sicilianische Weer-Enge zwischen bem Königreich Rappolis und der Inful Sicilien. 2) Die Meer-Enge bes H. Bonifacii zwischen der Jusul Sardinien und Corfica.

- 6.95. Wie nun Italien feiner aufferlichen Gestalt nach, ganz füglich mit einem Stiefel mag verglichen werden: alfo pfleget man daffelbe auch ganz bequem in den Obern, Mittlern und Unsern Sheil, oder in die Rappe, den Schaft und den Schuh einzutheilen.
- 5.96. Der obere Theil bestehet aus sieben Bergogthumern, bren Republiquen und einigen hin und wieder zerstreueten kleinen Surftensehumern.

5.97. Die fieben Bernogthumer find L Das Berhogthum Savoyen, welches in feche fleinere

Landschaften eingetheilet wird: barinn

- 1. Chambery, bie Saupt-Ctabt bes gangen Bergogthums.
- 2. Montmelian, eine vor diesem berühmte Beffung, bie aber nunmebro demoliret ift.
- 3. Annecy , Die Residenz bes Bifchoffs von Genf.
- II. Das herthogthum PIEMONT, welches in geben befondere Provingen eingetheilet wird, barinnen
  - 1. Turin, die Saupt: und Resideng Stadt bes hergogs, fo mit einem Erg. Bistum und Universität verseben, und vortrefflich fortisieirer iff.
    - 2. Moncagliore, ein Luft-Schlof bes Bergogs.
    - 3. Das BerBogthum Carignan.
    - 4. Coni und Mondovi, amo Beffungen.
    - 5. Sula, ein vefter Pag gwiften Francreich und Italien.
    - 6. Aofta, eine feine Bifchofliche Stabt.
    - 7. Chierafco, mo 1631. ein Frieden gefchloffen worden.
    - 8. Oneglia, ein feiner See-hafen. Q. Villa Franca, ein feiner See-hafen in ber Graf-
    - fchaft Nizza.
    - 10. Saluzo, eine importante Beffung.
- 11. Die Thaler ber Waldenfer in ber Gegend von Barcelonette,
- III. Das herhogthum MONTFERAT, barinn Cafal bie haupt Stadt.
  - NB. Diefe bere hernsgthalmer kint einem Stade von dem Bertsgetbum Mahland baben ibren eigenen fouverainen Berrit, melder wegen ber ihm gleichfelde judebenden Infull Sardinten, insgemein König von Sardinten genennet wird.
- IV. Das Herbogibum Midyland, welches das Haus Desterreich meisten im Besig dat his auf einen gewissen District gegen Piemone, welcher dem Rönig von Sardmien abgetreten werden, übergand aber in gwöß kleinere Randichaften eingescheitet wirt; darunen
  - 1. Mayland, bie haupt Stadt bes ganten Bergog-

thums, und Refibent bes Gouverneurs , fo mit eis nem Ers Biffum und Universitat verfeben, und mobl fortificirt ift; fonten aber ibrer Broffe mes gen von ben Italianern la Grande, bie Broffe ges nennet wirb.

2. Como, eine groffe Stadt an einem Gee gleiches Mamens.

3. Valenza, Alessandria della Paglia unb Tortona. bren nicht weit von einander liegende Beffungen.

4. Pavia, eine groffe Stadt unt Universitat, moben A. 1525, ber Ronig in Francreich Franciscus I. pon bem Raufer Carolo V. gefangen merben.

5. Cremona, eine groffe und vefte Stabt.

6. Cafal Maggiore, eine Stabt, fo ben Titul eines Rurftenthums fübret.

V. Das herbogthum PARMA und PIAZENZA, welches Disher bas Saus Defterreich in Befit gehabt bat, fo aber nunmebro, vermoge des im 1748. Jahr getroffe: nen Friebens, bem Spanifchen Bringen Don Philippo, ift eingeraumet morben, und barinnen bie ameen Saupt Orte Parma und Piacenza.

VI, Das Bertogthum MANTUA, fo bem Saus Defterreich juftanbig, unb barinnen

. Mantua, bie Saupt: Stabt, melde mobl befeltiget.

2. Oftio, eine Greng-Beftung.

VII. Das Bergogthum MODENA, welches feinen eis genen Bergog bat, und in funf fleine Lanbichaften eingetheilet wird; barinnen

1. Modena, Die Saupt: und Refibeng-Stabt, fo groß und veft ift.

2. Das Furftenthum Mirandola, welches vor biefem feinen eigenen Beren batte.

6. 08. Die dren Republiquenim Obern Ebell

bon Stalien find

L Das Venetlanische Gebiet; welches in bas vefte Rand, bas Ronigreich Dalmatien und bie Levante eingetheilet wird : von welchen bepben legtern Theis Theilen unten f. 139, fq. ben ber Charte von ben an der Donau gelegenen Provingen und Griechenland ein mehrers wird gestagt werben. Dier aber mercken wir, daß bas veste Zano in funf kleinere Theile eins getheilet wird; als da find

1. Das hernogthum Venedig, darinnen Venedig eis ne groffe,fehr fcbone und voldreiche handels. Stadt am Abriatifchen Meer, welche die haupt: und Re-

fibeng Stabt bes Doge ift.

2. Die Venetientsche Lombardey, berinnen 1) Padua, eine große Etadt mid Universität. 21 Adria, bavon das Abriatische Meer ben Ramen bat. 3) Verona, eine große und velle Stadt, von den Verona, eine große und velle Stadt, von den Verona, eine große und velle Stadt, von den Verona, eine große und velle Stadt, die von dem des in wichtiger Haß gegen Zeutschland. 5) Bereisa, eine große und veste Eradt, die von dem dasschie versertigten treflichen Geschilt, land der Grosssfriete genennet wird. 6) Bergamo, ein große und veste Stadt, die versertigten und verse Dr.

3. Die Carvifer: Mard, barinn Trevigo, ein grof-

fer Drt.

4. Das herhogthum FRIAUL, barinnen i) Utine, bie haupt Stadt. 2) Palme, eine Bestung fiegen Desterreich. 3) Aquileja ober Aglar, eine vor bies fem berühmte Stadt, die aber im funsten Sxculo von ben hunnen gerstöret worden.

5. Das Sifterreich ober Iftrien, barinnen trieft und & Deit am Slaum, gwo Beffungen, fo bem

Saus Defterreich geboren.

#### II. Die Republique GENUA, barinnen

1. Genua, eine groffe, vefte und reiche Sanbeis. Stabt, fo jugleich bie SauptiStabt von ber gans gen Republique, und mit einem Ers Biftum verfeben ift.

2. la Bogetta, ein vefter Pag, vberbalb Genua, bavon biefe Stadt gleichfam bebedet iff.

3. Savona, eine vefte Stadt am Liguftifchen Meer. 4. Noli, ein feiner See bafen.

5. Final,

- 5. Final, ein trefflicher See-hafen, ber vor biefem ju Mayland gehörete, aber A. 1713. an die Genueser verfaust worden.
- III. Die Republique LUCCA, barinn bie haupt Stadt Lucca, welche wegen ber barinnen befindlichen viefen Manufacturen l'Industriosa, die Arbeitstame genennet wirb.
- S. 99. Bon ben hier und dar gerftreuten Kleinen Surftenthumern find vor andern merck- wurdig
  - 1. CASTIGLIANO, über ber Stadt Maneua, fo einem Furften aus dem Saus Gonzaga gehoret.

2. NOVELLARA, in dem Modenefischen, bellen Be-

fifter aus eben bem Saus Gonzaga.
3. MONACO, im Genuesischen, beffen haupt-Stadt gleichen Ramen führet, und nun ben Frangosen

gehoret.
4. MASSA, amischen Genuaund Lucca, so einem Stalianischen Fursten aus dem haus Cibo geboret.

S. 100. Der mittlere Theil von Italien bes
ftehet aus dem Auchenstaat oder Dabflichen Gebier, dem Große Derhogshum Florenz, und dem fogenannten Srau Præsidit, wie auch einigen andern kleinen Staaten.

- 1. Der Airebenstaat bestehet aus geben kleinern Provingen , welche von so viel Rabsklichen Legaten imt Ramen bes Pablits, als besten Ober-Hauptes, regierer werben. Die vornehmften Orte barinnen sind
  - 1. Som, die Aupt-Stadt von gant Italien, und orbentliche Refibent bes Pabifs. Die Stadt ift auf fieben digel gebauet, und ift die beitebil befindliche Vaticanische Bibliothee und die Engelaburg nebst ben sehr vielen Antiquitaten, allerdings sehenstwurde.

2. Offia.

- 2, Oftin, eine Bifcofliche Stadt am Ausfluß der Tyber.
- 3. Veletri, Frascati und Tivoli, brep schone und luffige Orte, die mit vielen prachtigen Pallaften angebauet find.
- 4. Civita Vecchia, ein berühmter Gee Safen in bem Patrimonio Petri.
- 5. Spoleto, eine groffe Stadt in dem Bertogthum gleis ches Ramens.
- 6. Perugia, die Saupt-Stadt erfigebachten berhogthums, in deren Gegend ber vor Alters berühmte Lacus Trasimenus, heut ju Tag Laco di Perugia genannt, befindlich.
- 7. Alcoli, eine groffe und vefte Stadt in ber Marggraffchaft Ancona.
- 8. Fermo, eine groffe Ert Bifcofliche Ctabt.
- 9. Loretto ober S. Maria Lauretana, ein veftes Caftell, allwo das weltbefaunte Marien. Bild, au welchem fo viele Wallfahrten geschehen, und woselbsten ein unfäglicher Reichtbum angetroffen wird, befindlich.
- 10. Ancona, eine treffliche Sanbele Stadt und Gee-
- 11. Sinigaglia, eine mittelmäßige und vefte Stadt, famt einem Safen, woselbit eine ber groften Defen gehalten wird.
- 12. Urbino, eine groffe Ers:Bischofische Stabt.
  13. Ravenna, eine gleichfalls groffe Ers:Bischofliche Stabt, und ehemalige Resibens ber Exarchen.
- 14. Bologna, die Jaupi Stabt in dem Dononischen Gebiet, welche groß und vest ist, und von den Italianten la Grasia, die Zette, geneunet wird, sonsten aber mit einem Ers-Biscoss und Universität verschen ist.
- 15. Ferrara, bie Saupt-Stadt eines Bertogthums biefes Ramens.
- 16. Comachio, ein berühmter Gee-Bafen eben bas felbft.
- II. Das Groß-Sexpogehum Florentz gehöret bem beutigen Kapfer, als Groß-Herhog von Tolcana, und G wird

wird nach breven barinn gelegenen groffen und pornehmen Stadten in bren Theile eingetheilet; ale ba

find

1. Das florentinische Bebiet, barinn florent bie Saupt-Stadt Des gangen Bergogthums, fo ibren Gra Bifchoff und Universitat bat, übrigens ftarcten Sanbel treibt, und von ben Stalianern la Bella, Die Schone genennet wird.

2. Das Pilanifche Bebiet, barinn 1, Pila, eine groffe Erb-Bifchoflice Gradt und Universitat. 2) Livorno, ein portrefflicher Gce Safen und Sanbeld.

Grabt.

2. Das Sienifche Gebiet, barinn Siena, eine groffe ErB-Bifcooniche Stadt und Universitat.

III. Unter bem Statu Præfidii verftebet man einige an bem Thufcifchen Deer in bem Florentinifchen gelegene und bem Ronig bepber Sicilien jugeborige Beftungen und Gee Safen; als ba find Orbitello , Porto Hercole, Telamone, und l'orto Longone auf ber Inful Elva.

IV. Bon ben übrigen in biefem mittlern Theil von Rtas lien gelegenen Bleinen Staaten verbienen bier ange: merctt ju werben

1. Das Fürstenthum PIOMBINO, mitten an ber Tofcamifchen Gee, welches feinen befonbern Ger=

Bog bat. 2. Das Rurftenthum FAR NESE im Bergogthum Caftro, bas auch feinen befondern gurffen bat. 3. Die Republique S. MARINO obent an ber Abrias

tifcben Gee in bem Bertogthum Urbino,

4. Das Bernogthum CASTRO und die Graffchaft RONCIGLIONE am Thufcifchen Dieer, im Rirchen-Staat, welche berbe ber Pabit im Befit bat.

6. 101. Der Untere Theil von Stallen berus bet auf dem Ronigreich NEAPOLIS, welches feinen eigenen Deren bat, dem auch die babeh geles gelegene Inful Sicilien juftehet, und der deswes gen der König beyder Sicilien genennet wird. Uebrigens wird diefes Reich in vier Theile eingetheilet, welche find

1. TERRA DI LAVORA, am Eprrhenifthen Dicer gur Lincen, barinn

1. Neapolis, bie Saupt-Stadt bes gangen Konigs reichs, fo mit einem Erg. Biftum, Universität und veften Ge. Safen verfeben; und in deren Gegend ber Feuer-spupende Berg Vesuvius lieget.

2. Sorento , eine Ers Bifchoffiche Stabt.

3. Capua, eben bergleichen, in beren Begend bas alte beruhmte Capua geffanden hat.

4. Gaeta, einvefter Gee-Safen am Golfo di Gaeta.

- 5. Salerno, Amalfi, Conza und Benevento, pier Ergs Bifchofliche Stadte.
- 11. ABRUZO, am Golfo di Venetia, Darinnen Lauciano und Chieti, 3mo groffe Erg-Bifchofliche Stabte.
- III. Apulien ober LAPUGLIA, am Golfo di Venetia, barinnen

1. Luceria, bie Saupt-Stabt.

- 2. Manfredonia, Brundifi, Taranto, Barlette und Otranto, fünf groffe Erg-Bifchofiiche Stabte, unter welchen Die zwo erften zugleich mit portrefflichen See-hafen verfeben find.
- IV. Calabrien, gant unten, wo ber Schuh vom Stiefel anfangt, von welcher Provint der Renigliche Erps, Pring ben Namen führet, und barinnen
  1. Circnza, Colenza, Rosano und Rhegio pler atoffe

Ers Bischöfliche Stabte.

2. Crotone, mo ber berühmte alte Philosophus Pyshagoras lange Beit gelehret hat, und auch baselbis geftorben ift.

\$. 102. Uebrigens haben wir bey biefem Melt.

Reich annoch einige groffe und fleine Infuln au mercten, welche um daffelbe berliegen; als

I. Die Inful Sicilien , welche mit bem Ronigreich Neapolis vereiniget ift, und por Alters Trinacria genennet murbe.

Die pornebmiten Orte barauf finb

I. Meffina, Die Saupt-Stadt, welche grof, veft und ftarde Sandlung treibet, übrigens mit einem Erts Biftum und trefflichen Gee Safen verfeben ift. 2. Milazzo, ein nicht weit bavon gelegener gleichfalls

berühmter Gee-Safen.

3. Palermo, eine groffe Ers-Bifchofliche Stadt und Gee Safen.

4. Der Feuer-fpenenbe Berg Ætna.

5. Syracus, eine vor biefem febr berubmte Refibents Stadt ber alten Ronige in Gicilien.

6. Trapani , ein berühmter Gee Safen. 7. Paffaro, ein berühmt Borgebirg.

II. Die Inful Sardinien, welche, wie Gicilien, ben Ramen eines Ronigreichs führet, und, wie bereits oben 6. 07. III angemerchet worben, bem Bertog von Savoven, als welcher eben beswegen ein Ronig von Garbinien genennet wird, juftebet. Die merchwurbigften Orte barauf find

1. Cagliari, Die Saupt Stadt, fo mit einem Er8-Bis fcoff und Universitat verfeben, und mofelbft ber Vice-Roi feine Refibent bat.

2. Saffari , eine Erg-Bifchofliche Stabt.

III Die Inful CORSICA, welche ber frepen Republique Genua geboret ; miber melche gwar beren Ginmobner, Die Corfen genannt, feit A. 1730. eine immerfort baus rente Rebellion unterhalten. Die Saupt-Stadt ber Inful ift Baftia, welche mit einem trefflichen Gees Safen berjeben ift.

IV. Die unter Sicilien gelegene Inful MALTA, welche ben Matthefer-Rittern geboret, und barauf Valette, eine treffliche Beftung.

V. Die

V. Die Liparischen und Tremitischen Insula über ber Insul Sicilien und auf bem Abriatischen Meer, welde allesamt zu bem Königreich Neapolis gerechnet werben.

6. 103. Conften ift von den bisher befchriebes nen Italienifchen Staaten zu merchen, daß darinnen das Erdreich febr bigig, doch aber febr fruchtbar, und nebft dem foftbaren Wein allerley delicate Fruchte, als Citronen, Pomerangen, Dio. finen, Feigen, und dergleichen, hervorbringe. Un Betrend ift einiger Mangel, der aber aus Gicis lien und Ufrica erfetet wird. Die Einwohner find, wie ihr Land, von einem bigigen Tempera. ment, und ju Runften und Wiffenfchaften unges mein aufgelegt ; wie fie bann in der Mufic, Dahe leren, Bildhauer, und Bau-Runft vor vielen an. bern excelliren, und die foftbarfte Geiden-Manufacturen unterhalten; übrigens allefamt der Dios mifch Catholifthen Religion jugethan find. Das Regiment wird von dem Pabft, den Ronigen von Gardinien und benden Sicilien, wie auch von dem Brof. Dergog bon Tofcana und dem Saus Defter. reich in ben ihnen guftebenben Staaten auf eine fouveraine Urt geführet. Die Stallenifche Republiquen aber haben eine Aristocratie; indem blefelbe von einem Sohen Rathe, Collegio, Deffen Ober- Saupt ju Benedig und Benua der Doge, in der Republique Lucca aber Confaloniere 000 nannt wird, dirigiret merden. Die fleinen gurs ften aber muffen fich gewiffermaßen nach ihren machtigern Dachbarn richten.

Von

## Von Groß. Britannien.

#### S. 104.

Fost Britannien bestehet aus den dren bes fannten Königreichen Engelland, Schotts land und Ircland, die zustammen zwo groffe Instiln ausmachen, und deren jedes vor diesem von einem besondern König besterrichtet worden, nun aber alle dren einem einigen König unterworsen sind, der zugleich Ehursurst von Hanmover ist, und insgemein der König von Engelland genennet wird.

- S. 105. Die Grengen von Große Britannien machet das Meer aus, welches diefe Infuln ringsum unglebt, und beffen besondere Namen sebon voen ben der Charte von Europa angeführet worben. Denn
  - 1. Gegen Morgen ift bas Teutsche Meer, ober bie Mord Gee.
  - 2. Gegen Abend ift bas Atlantifche Deer.
  - 3. Begen Norden bas Deucaledonifthe Meer. 4. Begen Mittag ber Canal ober la Manche.
  - 5. Zwischen Irrland und Engelland aber bas Irra fanbische Meer,
- 5. 106. Die vornehmften Sluffe in Groß. Bristannien find
- 1. Die Themse, ber berühmteste unter allen, ber in ber Englischen Proving Mercia entspringt, und zwischen Bene und Effer in das Teutsche Weer lauft.
- 2. Die Trente ober Sumber, die fich swifthen Mercia und

und Mordbumberland gleichfalls in das Teutsche Meer ergieifet.

3, Der Tey, welcher oben in Schottland in eben biefest Meer fallet, und biefest Konigreich gleichfam in ben Nordlichen und Sublichen Theil eintheilet.

## I. Bon Engelland.

S. 107. Das Könlareich Engelland wird überhaupt in Engelland an sich, und das Ders gogthum Wallis eingetheilet. Jenes aber bes kehet wieder aus sieden besondern Provinzen, die vor diesem so viel kleine Königreiche gewesen sind. Als nemlich

- I. Ment, darinnen i) Canterbury, eine der berühmtefen Städte in gang Britannien, so den vornehmfen Erse:Bischoff dat, welcher den König frönet. 2)
  Sandwich, Gravesand und Dover, drey befannte SesHafen, in deren seigerm die von Calais auf Franckreich berüher kommende Schiffe insgemein einzulaufen pflegen.
- II. Efter, so in Ester an sich, und Midlesse eingetheiset witd 5 darium 1) London, die Haupt-Gradt des ganten Königreichd und Keitdens des Königs an der Them. Ein Theil der Gradt beisse Worfmansster, in welchem der Königl. Ballast Wichal stebet. Auch ist an der Thems ein vestes Castell, der Toug genaumt, darium die Keichelinignia verwahret sind. 2) Hamptoncourt, ein Königliches Lust-Golog. 3) Hartwich, ein berühmter Gee-Hase.
- III. SUSSEX, welches in Suffex an fich, und Surrey eingetheilet wird. davinnen 17 Chichefter, eine groffe Handels-Stadt samt einem Erg. Biflum. 2) Ken-Agton, ein Königliches Lufi-Schloß.

- 1V. Wefffer, welches in fieben tleine Provingen eingetheilet wirb; barinnen und baben
  - 1. Winchefter, Die Baupt-Stadt famt einem Biffum.
    - 2. Windsor, ein fcones Schof, wo die Ritter vom blauen hofenband ihre jabrliche Zusammentunfe baben, und installiret werden.
    - 3. Salisbury, eine groffe Stadt und Biffum.

4. Briftol, eine groffe Bifcofliche Gtabt.

- 5. Southampton, Portsmouth, Weymouth, Portland Pleymouth und Falmouth, feche berühmte See-Hafen.
- 6. The Landes Ende, ein berühmtes Borgebirg vornen an der Spige, vor welchem die Sarlingischen Insuln liegen.
- 7. Die Inful Wight, unter Southampton, darauf bie Bestung Neuport.
- NB. Zu dufferft biefer Landschaft ift bie Proving Cornvall ober Cornubien, bavon ber Cron-Bring auch ein Sers 30g von Cornwallen pfleget genenuet ju werden.
- V. Offanglen, barinn 1) Cambridge, eine berühmte Universität und haupt:Stadt. 2) Yarmouth, ein feiner Seeshafen.
- VI. MERCIA, welches in neunischt Kleinere Provinsen eingetbeiler wird; darimmen 1) Oxford, die derübmischtestellungenschaften, die estellungenschaft in gang Engelland. 2) Glosester, eine große Birdhstilche Stadt. 3) Montmouth, die Haupte Stadt einer Provins gleiches Namens.
- VII. Worthumberland, welches in feche fleinere Pro-
  - 1. Yorck eine groffe Stadt mit einem Ers-Biftum.
    - 2. Lancafter, eine groffe Stadt mit einem veften Schlof.
  - Ber ungefahr 200 Jahren faben im benechme Familien in Benelinnb, bie son biefen beiben Sadbern, ale ibren Stamm: Sallen, ben Nomen nefuhret, ber Sociation balten in der Konigl. Mitte einem innebletigen Streit mit einander geführet, moben bie von dem Jane Vocik

eint weiffe Rofe, die von bem Saus Lancafter aber eine rothe Rofe ju ihrem Feld-Beichen gebabt haben.

3. Hull, eine ftarcte Beffung am Sumber Blug.

4. Carlile, eine Biscoffliche Stadt in Cumberland, von welcher Proving ber gwepte Pring des Konigs ben Ramen fuhret.

5. Barwick , eine importante Beftung gegen Schotte

land.

- §. 108. Das herhogthum Wallis hat die Ehre, daß der Eron-Pring in Engelland jederzeit davon genennet wird, und wird in Sud-Wallis und Mord-Wallis eingetheilet. Die vornehme ften Orte daxinn und daden find
- 1. Pembrock, ein trefflicher Gee-Safen.

2. Flinth , eine gute Beftung.

- 3. Die benbe barüber gelegene Infuln Muglefey und
- S. 109. Uebrigens ist von Engelland zu merschen, daß das Ærdreich darinnen sehr fruchtdar, und auch sehr bequem zur Nieh-Auch, anden mit schönen Vergwerchen versehen, davon das vortreffliche Getrend, und das davon gebrauete starcke Vier, die schöne Wolke, die treffliche Pferde und Hunde, wie auch das seine Zinn und Kudsteit wird den deutschen sinn und Kudsteit werden der schollen der eine Angler ihren allerles össtliche Kennzeichen sind. Nicht weniger geben die umher sliessend die Seine Ablander ihren allerles össtliche Kichen. An holz aber ist ein Mangel, welcher durch die Seinenkohlen gewissermaßen ersest wird. Die Linwodner sind mit vortressischen Saben des Leibes und des Gemuchs ausgerüster, also auch zum Krieg sehr und Ablisenschaften, also auch zum Krieg sehr

geschicft. Ihr vornehmftes Gewerb ift Die Sandlung, die Manufacturen und mancherlen Runfte, modurch fie das Geld aus fremden Lans ben an fich gieben. Die Religion betreffend, fo hat die Reformirte in gant Britannien die Dberhand, nebft welcher aber mancherlen Ges cten angetroffen merben, Die unter dem Damen ber Bifchoflichen, Dresbyterianer, Duritas ner, Contormiften, Non- Conformiften und Duacker befannt find. Siernebft ift die Litteratur in biefem ganbe in febr groffem Flor. Das Politische Regiment hat gwar den Schein eis ner Monarchie, doch ift die Macht des Ronias Durch das ibm an die Geite gefeste Parlament giemlich eingeschranckt; die Succession aber ift erblich. Endlich ift in diesem Reich der Ritter-Orden vom Blauen Sofenband oder St. Georgen eingeführet.

## II. Von Schottland.

S. 110. Schottland war nicht nur vor die fem durch eine grosse Mauer, von welcher noch einige Ueberbleibeln zu sehen, von Engelland abgesondert, sondern wird auch von dem Tey-Fuß in Sud- und Nord-Schottland eingethellet; wozu auch noch verschiedene Insulu gerechnet werden.

I. Im Gadlichen Theil, der in viele kleinere Provinsen eingetreitet wird, liegen 11 Wordburg, die Haupt-Gradt des gangen Königreiche, so mit einem Bistum und Universität verschen. 2) Glascow, eine geosse Erabt,

Stadt, Universitat und Ers. Biffum. 2) S. Andrews. eine gleichfalls groffe Ert Bifcofliche Ctatt und

Universitat, mit einem Gee-Safen.

II. In dem Mordlichen Theil, der auch in viele fleis nere Provingen eingetheilet ift, liegen 1) &Teuaberden, eine berühmte Sandels-Stadt, mit einer Universitat, Biffum und Geerfafen. 2) Perth ober S. Jonfton, wo vor diefem die Ronige in Schottland gefronet worden, und bas Schottische Parlament feinen Gis batte.

III. Die um und uber Schottland gelegene groffe und fleine Infuln find

1. Die Weftlichen ober Ebudifchen Infuln auf bem Mbend: Meer.

2. Die Dradifden Infuln über Schottland , barunter Maynland die pornebmite.

3. Die Bittlandischen ober Schettlandischen Infuln, über porigen, unter melchen bie pornehmffe auch Maynland beiffet.

4. Die Infuln FERRO, beffer oben, welche ber Cron Dannemard geboren.

S. 111. Schottland ift falter, und nicht fo fruchtbar, als Engelland; baran unter anderen Die vielen Gumpfe, Morafte, Berge und Felfen Schuld find. Doch giebt es darinnen viele Berge wercfe, Stein-Roblen, und manderlen gute Fis fcbe. Die Ginwohner find auch nicht fo mohl civilifiret, wie die Engellander, befonders die im Mordlichen Theil mohnen, und bie Berg Schots ten beiffen; als welches gewiffermaßen auch bon der Religion gu verfteben ift.

III. Von Irrland.

6. 112. Irrland wird in vier groffe Theile eingetheilet, beren jeder wieder verschiedene Eleis nere nere Probingen und Graffchaften unter fich bes greift. Die größten Theile find

1. ULSTER, barinnen 1) Armagh, eine groffe Erks-Bischhöfliche Stadt. 2) Londondery, eine feine Bis Schöfliche Stadt. 3) Dunghal, ein namhafter Sees Hafen.

II. LEINSTER, derinn 1) Dublin, bie Haupt-Stadt von gant Ireland, die mit einem Erg-Biftum und Universität versten, und almo der Vice-Rof feine Restens hat. 2) Wexfort, ein grosser Der, nebst einem See-Basen.

III. CONNOUGT, barinnen 1) Galloway, eine groffe Sanbeld Stabt mit einem See Safen. 2) Tuam, ein

Ers Biftum.

IV. Manfter oder MOUNSTER, barinnen 1) Limeick, fo nach Dublin für die vornehmifte Stabt in Irrland gehalten wirb. 2) Cashell, ein Erte Biffun. 3) Waterford und Kingslae, zween nahmhafte See-Bafen.

S. 113. Uebrigens hat dieses Königreich auch eine kalte Luft, ist aber dennoch gut zur Biespaucht. Am Hetred ist einiger Mangel, der Lachs-Fang aber desstradischer; davon auch die Einwohner meistens ihre Nahrung haben. Sonsten hat die Resormirte Religion auch die Oberhand, doch giebt es in diesem Reich auch viele Catholicken. Das weltliche Regionent führet der Vice-Re im Namen des Königs.

## Von Portugall und Spanien.

#### . 114.

Die bende Königreiche Portugall und Spanien find vor diesem von einem einigen Könige beherrichtet worden: seit A. 1640. aber has ben die Vortugissen sich von Spanien getennet, und sich einen besondern König erwählet; daben es auch dieser geblieben ist. Es sind aber bende Reiche größentheils von dem Atlantischen und Mittelländischen Mere umgeben; ausser das Spanien gegen Worgen mit dem Königreich Frankreich gusammen hänget; allvodas Poprenaische Gebirg die Grennscheidung macht.

Mas file bespider Namen dem Affantlichen und Rictedlandischen Meer in biefer Gegend bezgelegt werben, if beeries oben ber der Ebarte von Europa 5. 3.4. angemerekt werben. Hertiff und biefed deputifigent, baf das dost aber der Spanischen Propsigs Sierzes berfliefende Gosta iber der Dennischen Propsigs Sierzes berfliefende Gosta iber den biefer Propsing, die vor Alters Canadria hieß, das Canadriche Utter gennent werbe,

S. 115. Die vornehmften Gluffe in diefen benden Konigreichen find

1. Der Minho, ber aus einem zwischen Gallicien und Affurien gelegenen Gebirg entspringt, die Portugiesssche Grenge gegen Norden vorbep freichet, und in bas Allantische Weer lauft.

2. Der Douro, der in Alt-Caffilien entspringt, und burch Leon und Portugall auch dem Atlantischen Weer julauft.

3. Der Taio, als ber grofte Flug in biefen Reichen, welcher an ben Arragoniften Grengen entspringt,

tind burch gang Spanien und Portugall nach eben

Diefem Deer eilet.

4. Die Guadiana, welche in Reu-Caffilien entfrinat. pon bannen burch Eftremadura nach Vortugall au lauft, und fich endlich in bas Atlantifche Deer eraieffet.

5. Der Quadalquivir, ber auch in Reu-Caffillen ents fpringt, und burch Unbaluffen eben biefem Utlans

tischen Meer queilet.

6. Der Ebro, welcher in ille Caftilien entfbringet, unb burch Navarra, Arragonien und Catalonien nach bem Mittellanbifchen Deer lauft.

NB. Man fiebet alfo , bag bie zween lesteren Rluffe alleinin Spanien gehoren, Die vier erftern aber bepben Reichen gemein finb.

## I. Von Portugall.

6. i 16. Das Ronigreich Portugall wird übers baupt in Dortugall an fich; und in das fleine Ronfgreich Algarbien eingethellet.

1. Portugall an fich beffebet aus funf tleinen Brovin-Ben . welche find

t. ENTRE MINHO E DOURO, barinnen 1) Braga, eine groffe Ers Bifcbofliche Stadt, beren Ers Bi= fcheff mit bem ju Toledo unt ben Rang ftreitet. 2) Porto, eine berühmte Sanbels Stadt und Gees Safen, wo man vortrefflichen Wein findet. Moncaon, Valenza de Minho unb Villa Nova, breu befannte Beffungen.

2. TRALOS MONTES, bariun i) Braganza, bas Stamm-Saus ber beutigen Ronige von Bortugall. 2) Miranda titt Caftel Rodrigo , amo Grens Defrungen gegen Gpanien, beren erftere mit einem Gra-Biffum perfeben ift.

a. BEIRA, barlunen 1) Coimbra, eine groffe und peffe Stadt famt einer Univerlitat, mofelbit bie In-

quilition

quifition ihre Sefliones bat. 2) Caftelbranco und Salva terra, amo Greng Beftungen gegen Gpas nien.

4. ESTREMADURA, barinnen t) Lifabon, bie Saupts Stadt bes gangen Ronigreichs und Refibens bes Ronigs, wofelbit ein Patriarch, Ert-Bifchoff, und eine Universitat. 2) Setubal ober 8. Hubes, eint febr vefter Gee Safen, von welchem jabrlich eine groffe Menge Galt abgeführet wird. . 3) Almerin, ein Ronigliches Luft-Schlog.

5. ALENTFIO, barinnen 1) Evora, eine groffe Erg-Bifchofliche Stadt famt einer Universitat, welche nach Lifabon für bie vornehmite gehalten wirb. 2) Portalegre, Elvas und Olivenza, bren Grenge

Beftungen gegen Spanien.

11. In bem Ronigreich Algarbien find befonbers au mercten

1. Tavita, bie Saupt: Stabt, fo einen veften Safen bat.

2. Silves, fo bor Alters bie Saupt-Stadt gemefen. 2. Alcontin und Caftro Marino, amo Beftungen.

4. Capo de S. Vincente, ein berühmt Borgebirg.

6. 117. Die Luft ift in Diefem Ronigreich fehr temperitt, und das Erdreich fehr frucht. bar, als welches fehr viel Del, Sonig, Citros nen und andere bergleichen angenehme Fruchte bervorbringt. Un Betrent ift einiger Mane gel, an Gals aber ein befto grofferer Leberfluß; auch giebt es reiche Bergwercfe in dem Lande. Die Binwohner, fo alle der Catholifchen Res ligion jugethan find , baben den Ruhm der Scharffinnigfeit, und nahren fich meiftene von ber Sandlung. Auch fangt die Gelehrfamfeit an von ben Portugiefen je langer je mehr gelies bet

bet ju werben. Das weltliche Regiment ift Monarchifch, und Die Succession erblich; moben ju miffen, daß der Cron- Dring ben Ramen eines Dringen von Brafilien führet. Die befanntefte Ritter Orden in Portugall find der von Avis, und der von Jefu Chrifto.

## II. Von Spanien.

6. 118. Das Konigreich Spanien wird in vierzeben Provingen eingetheilet, deren dren oben, brey unten, je bren gu beyden Geiten, und gwo in der Mittenliegen; wogu noch einige Infuln gerechnet werden.

6. 119. Die dren Oben gelegene Provingen find

I. Ballicien, barinnen

1. S. Jago di Compostella, eine groffe Ert Bifchofliche Stadt, famt einer Universitat, welche fur Die Saupt-Stadt ber Proving gehalten wird, und mofelbft die Gebeine bes 5. Apoftele Jacobi follen permabret fepn : baber febr viele Ballfahrten babin gefcbeben.

2. Bayonne, eine berühmte Sanbels-Stabt und veffer

Gee-Bafen.

3. Vigos, ein berühmter Gee-Bafen, in welchem A. 1702. Die Spanifche Gilber-Flotte ruiniret worden. 4. Corunna und Ordegal, zween Cee Bafen.

5. Capo finis terre, ein berühmt Borgebirg.

II. Muffrien, bavon ber Spanifche Eron Bring ben Ramen führet ; barinnen 1. Oviedo, bie Saupt-Stadt mit einem Biffum und

Universitat. 2, Villa Viciofa, Stantillana und S. Andero, brey vefte

Gee-Bafen. III. BIS-

113

III. BISCAIA, bot Alters Cantabria gendnnt, barinnen 1. Bilboa, Die Haupt-Studt, wo ffarcter Sanbel getrieben wird.

2. S. Sebaftian, ein befter Gee-Bafen,

3. Fuentarabia eine Greng-Beffung gegen Frantreich.
4. Die Safanen Inful, auf welcher 1559. ber Porenaiftbe Frieden gemacht worden.

5. Ipufcoa, bas Baterfant Ignatii Lolole; Welcher

ben Jefuiter-Drben geftiftet bat.

f. 120. Die drei jur Lincken gegen Portus

I. LEON, barlinnen t) Leon, ble haupt Stabt. 2) Palencia und Salamanca, and Universitaten. 3) Gividad Rodrigo, eine handels Stadt.

11. EFTREMADURA; welche Probing mit einer anbern gleiches Namens in Bortugall nicht zu confundiren. Barinn 1) Badaioz, bie Saupr Graby, und eine Greng-Befing. 2) S. Juli, ein Eisfter, barinn Carolus V. geftorben if

III. Andatusen der VANDALITIA, welche Provins ihrer gruchtbarfeit halben Spanniens Aren Rammet geneinter wird, und in beren Walbern die wissen Doffen gesangen werden, die inan auf den dekannten Siter Gesechren verheidet. Die merckwürdigsen Orte darinnen sind

1. Sevilla, die Saupt-Stadt; ja eine der bornehmiften Grabte in gang Spanien, so mit einem Erg-Biffum und Universität verschen, und wosselbst fich der Spenische hof in diesem Szeulb gernume Zeit aufgehalten hat.

2. Cadix, ber weltberühmte Gel-Bafen, in welchent bie Gilber-Riotte einzulaufen pfleget.

3. Offina; ein groffer Ort, famt einer Universität.
4. Gibraltar; eine vortreffliche Befung an ber Meete Enge, fo bavon ben Namen führet, welche ben Engellanbern gugehoret.

ą,

#### 114 Von Portugall und Spanien.

S. 121. Die unten an dem Mittellandischen Meer gelegene Brobingen find

- I. GRANADA, welche Provint für die volctreichsie gehalten wird, derinnen 1) Granada, die Haupt-Stadt, so mit einem Erte-Bischoff und Universität versesben. 2) Capo de Gades, ein berühmt Borgebirg 3) Malagga, eine seine Handeld-Stadt, von wannen ein tösstlicher Went kennen.
- II. MURCIA, ber anmuthigen Gegend halben ber Lust-Garten von Spanien genannt; barinnen i) Murcia, bie Saupt-Gath, fon int einer Universität verseben, und staveten Sandel treibt. 2) Carthagena, ein trefflichte-Gee-Sasen. 3) Capo de Palos, ein beruhmt Worgebirg.
  - III. VALENTIA, eine fehr fruchtbare Proving von Citronen und Pomerangen, barinnen
    1. Valentia, die Saupt-Stadt, famt einer Universität

1. Valentia, die Saupt-Stadt, famt einer Univerktat und Ern-Biffum.

2. Morviedro, ein an fich geringer Ort, in beffen Gegend die vor Alters berühmte Stadt Saguntus follgestanden haben.

3. Alicante, eine groffe und vefte handels-Stadt, famt einem See-hafen, von wannen der vortreff- liche Alicanten-Wein kommt.

## G. 122. Rechter Sand an dem Pyrenaischen Gebirge liegen

- I. Catalonien , welche Proving ziemlich bergicht : bare innen
  - 1. Barcellona, die Saupt-Stadt, fo mit einem Biftum, Universität und trefflichen See-Safen verfeben.
  - 2. Tarragona, eine groffe Stadt mit einem Ere. Bis fum und Universität.
    3. Tortosa und Lerida, wen Biffumer und Univer-
  - 3. Tortofa und Lerida, men Biftumer und Univer-
  - 4. Rofes, ein vefter Gee-Bafen.

II. Arra

II. Arragonien, barinnen

1. Saragoffa, die haupt-Stadt, fo ihren Erg. Bifchoff
und Universität hat.

2. Tarracona . eine groffe und veffe Grabt.

3. Huesca, eine Universität.

III. Ober NAVARRA, burinnen i) Pampelone, bie Saupt-Gat. 1 stagische die Universität hett. 2) Tudels, auch ein. Universität. 2) Bourget, ein Flecken, in bester Begend auf bem Gebe al. Ronceval ber bestantte groffe Notano full gebieben seun.

#### 6 123. In der Mitten endlich liegen

#### I. Mit Caffilien , barinnen

1. Burgos, die Samt Stadt, beren Ert Bifcoffmit bem ju Toledo um ben Rang ftreiret.

2. Valladolid, eine groffe Stadt und Universitat, fo por biefem die Rendent des Ronigs gewesen.

3. Avila und Siguenza, swey Biffumer und Universitäten.

4. Segovia, ein vefter Ort, wofelbft bie Staats. Be- fangene bisweilen verwahret werben.

#### II. Meu-Caffilien , barinnen

 Madric, bie Saupt Stadt bes ganken Königfeichsund ordentliche Reideng bes Königs, samt einer Universität; in deren Genend die berben kuffe Schlöster Buenreire und Udefonse auch wohl zumercien.

2. Toledo, has vornehmite Ers. Biftum in gaus Gpasnien, beffen Ert Bifchoff jugleich Primas Regni ift.

3. Efeurial, ein febr prachtiges Gebande, wofelbft bie Ronigliche Bibliothee und Begrabnig ju feben.

4. Aleale de Henares, eine be übinte Universität, von bei en l'accinifchem Ramen, Complutum, bie welts befannte Biblia Complutensia, genennet wird.

5. Cividad Real, eine groffe und fcone Ctadt, welche nach Toledo für die wichtigfte gehalten wird.

\$ \$. 124.

#### 116 Von Portugall und Spanien.

6. 124. Unter den zu Spanien gehörigen Infuln werden verstanden

I. Die Balearischen Install majoren und Minoren, ber ren jene ben Spaniern, biese aber ben Engelländern gehöret; aniest aber bestigen letztre die Frangosen-Auf Minoren ist ein vortrefflicher See-Hafen, Porto-Man genaunt.

II. Die Pythinsischen Infuln Avica und Formentera, von deren ersterer vorzegeben wird, daß tein giftig Shier auf derselben bleiben solle, dahingegen die anbere davon gang voll fep.

6. 125. Die Luft in Spanien ift ziemlich warm. Das Broreich bringt foftlichen Bein, Citronen, Domerangen zc. hervor. Die vortreff. lichen Pferde zeugen von der guten Diehaucht. Die Linwohner find der Romifch-Catholifchen Religion jugethan, und nahren fich meiftens von Der Sandlung; anben find fie febr febarffinnia, und giebt es unter ihnen treffliche Docten. weltliche Regiment ist Monarchisch und sehr fouverain, moben die Grandes von Spanien in groffem Unfehen ftehen. Die Succession ift erblich, und wird der Eron- Pring ein Dring von Afturien, der Konig felbften aber Ibro Catholifche Majeftat genennet. Die befannteften Ritters Orden in Spanien find i) der Orden des gulonen Dlieffes : 2) der Orden von Alcantara; 3) der bon Calatrava, und 4) der Orden S. Jacobi; bon welchen allen der Ronig Groß-Meifter ift.

# Von Polen, Lithauen, Preuffen und Curland.

S. 126.

Siellen nicht nur Polen und Lithauen heut zu Zag von einem einigen Ober-Daupt bes bertschet werben, sondern auch der halbe Heil von Dreussen unter Polnischer Wortmäßigkeit steher, Curland aber jederzeit für ein Polnisches Lehen gehalten worden, und über das alles diese Gaaren allesamt von Natur mit einander nahe am grensen und verbunden sind, und eben deswegen auch insgemein auf einerKand-Gharte vorgestellet werden: so wird nicht ungereinst sen, wann sie auch bier zusammen augsehandelt werden.

## I. Von Polen und Lithauen.

S. 127. Das Königreich Polen und Groß-Herhogthum Lithauen machten vor diesem zween besondere Staaten aus, deren jeder fein eigenes Ober-Haupt und Regenten hatte; nachdem aber Lithauen A. 1386. der Republique Pholen einwerleibet worden; so werden nun bende von einem einigen Konige beherrschet.

S. 128. Die bornehmften Gluffe in diefen bensen Reichen find

1. Die Weichfel, welche in Mabren entspringt, Rleinund Groß-Bolen durchstromet, und durch Preuffen nach der Oft-See zu lauft.

Ð j

#### 118 Don Doten, Liebauen, Dreuffen

2. Der Oniester oder Wiefter, ber gwischen ber Wels lachen und North Reussen gleich sam die Grents-Scheis dung macht, und endlich sich in has schwarte Meer erziester.

3. Der Dineper ober Wieper, ber aus Rufland kommt, durch Weiß Reuffen durchströmet, und endlich burch die Ufrajne nach bem schwargen Meer

lauft.

4. Die Dzwüna ober Duna, welche aus Beiß Reuffen tommt, gwischen Curland und Lieftand bie Grents- Scheidung macht, und fich ben Riga in die Oft-See

ergieffet.

5. Die beibe Aliffe Bug ober Sog, beren iener auß Roth Reuffen tömmt, Wosspien burchfrieder, und sich bernach mit der Weicheld vereiniget; biefer aber von den Grengen zwischen Pobolien und Bolhpmien perfommt, Jobolien unrchfriemer, und endlich mitten zwischen dem Dmiester und Dnieper in das schwarze Weer laufe.

5.139. Diese beide Reiche grenken gegen Morgen an Rugsand und die kleine Zartarer; gegen Abend an Mahren, Schlessen und Pompen und die Mallacher; gegen Mitrag an Ungarn, Siebenburgen und die Mallacher; gegen Mitrernacht an Prenffen, Eurland und Rußland.

f. 130. Das Königreich Polen bestehet wies ber aus vier groffen Seilen, als Groß Polen, Riein Polen, Aleins voer Korb Keuffen und Majorien; deren jeder wieder in seine besondere kleine Prevengen und Woywoofschaften einges theilet wird.

1. Groß Polen wird noch genauer in Groß Polen an fich, und in Cujavien eingetbeiler, welche gujammen sieben Bownobischaften unter fich begreiffen: barins nen die merchwirdigften Orte

I. Gnefa

1. Gnesa ober Gnesen, die Saupt Stadt, beren Erg-Bischoff Primas Regoi und Regent jur Zeit eines Interregni gu, sepn pfleget.

2. Pofen oder Posnan, eine groffe Bischofliche Stadt.

2. Pofen wer roman, eine groffe Handels Stadt, woftlbst ein flerecker Biede Handel getrieben wird, und auch eine Evangelische Gemeinde versammlet ist.

4. Petricow, eine feine Stadt, in welcher vor biefem bie Ronige von Poblen find ermablet worben.

5. Moladislau, Die Refibeng bes Bifchoffs von Cu-

II. Blein Polen, befiehet aus bren berühmten Bons wohfchaften, welche find

1. Cracau, barinn Cracau die Saupt-Stadt von gant Bolen, fo veft und mit einer Universität versteben ift.

2. Sandomir, barinn 1) Sendomir, eine Beffung 2) Racow, wo ber Socinianische Catechismus ge-

fchmiedet worden.

3. Lublin, deren Haupt Stadt Lublin ftarce Hand-

lung treibt.

ni. Das Aleine oder Rothe Reustin wird zum Unterichtid gegen Aussland, das sousten auch sedwartz Keussen beisste, also genennet, und begreisst vier Landichasten unter sich, beren jede wieder in ihre besondere Woywoolschaften eingetheilet wird. Die vier besondere kanbschaften sind

1. Alein Aufland ober Keussen an sich, barinn 1) Lemberg, die Haupt-Stadt in tiein Reussen, so eine groffe Handel. Stadt, die mit einem Eris-Bisfirm verschen. 2) Chelm, eine grosse Bistobsliche

Stadt. 3) Belz, eine groffe Stadt.

2. Volbynien, so in Gber- und Mieder: Volbynien eingetheilet wird, darinnen Lucko, eine groffe Stadt, woselbst viele Juben wohnen sollen.
3. Pooolien, so gleichfalls in Ober- und Mieder.

Podolien eingetheitet mird; darinnen 1) Camis

#### 129 Don Polen, Lithauen, Dreuffen

niert Podolsky, eine portreffliche Beffung. 2) Braclau. ein vester Ort am Fluß Bog.

4. Die Ufraine, welche beut ju Tag faft meistens von ben Ruffen und Sofacten befesten wurd, und nebft ber Bouwobichaft Braclau fonften auch Mieder-Pollopnien genenner wird.

IV. Mafovien beftebet aus brey Bonnobichaften, als

1. Wasovien an sich, barinn 1) Warschau, die Res sibent, bes Kdnigs, in beren Gegend auch bas Bablselb ift. 2) Czersko, ein nahmhafter Ort an ber Weichfel.

2. PLOCZKO, barinnen eine Bifchofliche Stadt gleis ches Ramens.

3. PODLACHIA, barinnen Biellez, eine groffe und fcone Stabt.

S. 131. Das Graß-herhogthum Lithauen bestehet aus vier Theilen; als da find

- 1. Lithauen an fich, darinnen 1) Wilna, die Haupt-Stadt in dem ganten Herbogthum, so ihren Bifthoff hat. 2) Grodno, wostlöft jum oftern die Reichd. Tage gehalten werden. 3) Troki, ein voller Ort.
- H. Das Lithauische ober weise Reussen, welches in acht fleinere Propinsen eingetbeilet wird. Darinnen j) Novogrodeck, eine große Stadt, wo die Lishauischen Landtage bisweisen gebalten werden. 2) Wische und Mickelow, and Grenße Bestungen gegen Ausgand.
- IH. Samogiethen, barinnen i) Rollenne, bie Saupt.

  Stadt. 2) Midnick ober Mednicky, eine Bischofliche Stadt.
- IV. POLESIA ober Briescia, item Breffici, barinnen 1)
  Breffici, eine groffe und veste Stadt. 2) Pinsk, eine berühmte Sandels Stadt.

G. 132,

S. 132. Die Luft ift in Polen givar etwas falt, das Erdreich aber überaus fruchtbar und gur Diehzucht febr bequem ; Davon die groffe Menge Getrende, die vortreffliche Polnifche Oche fen und Pferde, wie auch die fchone Wolle fatte fam jeugen. Much gieht man viel Sonig in Diefem Reich, und giebt bas viele Milopret vortreffliche Delge gur Rleidung ; der Gifen - und Rupfers Bergwercte nicht zu gedencken, Die Linwohner find meiftens ansehnliche ftarche Leute, und jum Rrieg febr gefchicht; ihre meifte Mahrung aber gieben fie von dem Acterbau und der Biebaucht. Die Saupt-Religion im Lande ift die Catholifche: boch findet man auch viele Lutheraner, Reformirte, Armenianer, Briechen, und infonderheit Cocinias ner und Juden in diefen Reichen; woben gugleich ju mercfen ift, daß alle uncatholifche Chriften von ben Polacfen, mit dem gemeinen Namen der Diffidenten beleget werden. Die Belehrfamteit betreffend, fo find die Polacten infonderheit groffe Liebhaber von der Lateinischen Sprache, und ber Die Regierungs Sorm ift theils Oratoric. Monarchifch, theils Ariftocratifch. Denn obmob. Ien ein Ronig das Oberhaupt ift, fo ift doch deffen Macht dermaffen eingeschrancht, daß der Staat mehr einer fregen Republique, als einer Monar. thie abnlich ift; gleichwie auch die Succession ober Thronfolge nicht erblich ift, fondern von einer fregen 2Bahl der gangen Nation abhanget. Hebris gens ift der Ritter-Orden des Weiffen Ablera bier infonderheit gu mercfen.

2)

II. Don

6.133. Das Ronigreich Preuffen liegt an der Dit Gee, und grenhet gegen Morgen an Lis thauen, gegen Abend an Dommern, und gegen Mittag an Bolen; und wird nach dem Unter-Schied feiner Befiger in das Polnifche und Brans denburgifche Dreuffen eingetheilet.

I. Das Polnifde Preuffen lieget gegen Abend um bie Beichfel berum, und wird in vier fleinere Provingen

eingetheilet, als da find

I. Rlein Pomern ober Pomerellen, barinnen 1) Dannig, eine groffe und neue Sanbeld-Stadt an ber Weichfel, fo bie Saupt-Stadt bes ganten Dolnifchen Preuffen ift. 2) Weichfelmunde, eine au Dantig geborige vortreffliche Beftung am Und-fluß der Beichfel. 3) Oliva, ein ohnweit Dan-Big gelegenes Clofter, fo von bem A. 1660. gwiften Dolen und Schweden bafelbit gefchloffenen Frieben befannt.

2. Das Culmifche Bebiet, barinnen 1) Culm, eine groffe Sanbels Stadt mit einem Biftum. 2) Tho: ren, eine groffe und vefte Stadt, fo wegen bes A. 1654. dafelbft gehaltenen Colloquii febr betannt.

3. Das Marienburgifche Gebiet, barinnen 1) Marienburg, die ehemalige Refident bes Sochmeis fters. 2) Elbingen, eine portreffliche Sanbels: Stabt.

4. Das Wermeland, barinnen 1) Wartenberg, eine feine Stadt und Schlof: 2) Warmfradt, eine Bi= fcbofliche Stadt. 3) Frauenburg, eine feine Stadt. ben beren Dom Capitul ber berühmte Aftronomus. Nicolaus Copernicus, Canonicus mar.

II. Das Brandenburgifche Preuffen geboret bem Churfurften von Brandenburg, welcher baber ben Roniglichen Situl fubret, und wird in vier befonbere Provingen eingetheilet; welche find

1. Das

- 1. Das Sockerland, barinnen 1) Marienwerder, eine Greng Beffting gegen Homerellen. 2. Gilgenburg, ein feiner Dirt, beb beffen benachta, een Dorf Canneberg die Preußischen Ritter A. 410, von ben Polaten eine groffe Rieberlage erlitten haben.
- 2. Matangen, barinnen Brandenburg, eine veffe Stabt, famt einem Gec Dafin.
- 3. Samland, bartinnen i) Adnigaberg, die Haupt-Erabt an dem Fluft Bregel, mit einer berühnten Univerfität. 2) Pillau, ein voller Ses hasen nicht weit davon. 3) Wellau oder Velau, ein mittelmäßiger Drt, so von den Belauer Trackaen, die A. 1657, wissen Bolen und Brandenburg baselbste errichtet worden, bekannt. 4) Wormel, eine Greng-Bellung und Ses-Hafen.
- 4. Das Preufische Lithauen, wo die Galgburgi. fchen Emigranten ihren Aufenthalt haben.

S. 134. Das Erdreich bringt in Preussen wiel Getrevdez, auch giebt es darinnschön Nieh, wied Honig und Wachs, insonderheit eine grosse Meuge von dem kostback, insonderheit eine grosse Meuge von dem kostback, insonderheit eine grosse kein, der sonst inigend, als hier, aus der Segestischet wird. Die Linwohner nahren sich von dem Ackerbau und der Viehzucht; und hat in dem Brandenburgsischen Preussen der die Eathorische, in dem Polnischen Preussen der die Eathorische Religion die Oberhand. Das welktiche Regimens sühret der König in Preussen in sehnen Antbeil auf eine souveraine Art, und ist die Succession auch erblich; das Polnische Preussen dern wird von gewissen Worwooden im Namen der Republique gouvernitet. Uedrigens

ift in dem Koniglichen Preuffen der RittersOrden des fchwargen Adlers eingeführet.

### III. Bon Curland.

\$, 135. Das Herhogthum Eurland liegt zwischen Liefland und Samogiethen ander Offsee, und ist ein Polnisches Leben, das seinen besondern Herhog hat. Es wird dasselbe in Curland an sich und Somigallien eingestheilet.

I. In Curland an fich liegen 1) Mietau, die Saupts Stadt und ehemalige Refibent ber herhoge. 2) Liesbau, eine groffe Stadt famt einem Safen.

II. In Semigallien ift Brenoty ber vornehmfte Ort. Das Land ift febr fruchtbar, und ber Lutherischen Religion jugethan.

Bon Ungarn und Siebenburgen, samt ben übrigen hinten an der Donau gelegenen Provingen, wie auch dem heutigen Griechenland, und den da herum gelegenen Insuln.

#### §. 136.

Stebst dem Königreich Ungarn und Siebenburgen liegen hinten an der Ovnau noch verschiedene Provingen, als nemlich Sclavonien, Croatien, Eroatien, Boenien, Dalmatien, Servien, Bulgarien, die Walfachen, die Woldau und Aomanien, von welchen bier überhaupt zu merschen ist, daß ganß Ungarn, Siedenbürger und Oclavonien, von Croatien, Bosnien, Servien und Dalmatien aber ein gewisser Stelle dem Haus Oestereich gustehe; alles übrige hingegen, nehst dem heutigen Griechenland, und den meissen won den da hertum gelegenen Insulten dem Lürcksichen Kanfelen Von den da hertum gelegenen Insulten dem Lürcksichen Kanfelen Von den da hertum gelegenen Insulten dem Lürcksichen Kanfelen Lürcksichen genemet werde; bis auf etwas weniges, so den Benetige nern gugebörer.

## I. Von Ungarn.

§. 137. Das Königreich Ungarn grenhet gegen Borden an Böhmen und Polen, von welchem lehtern es durch das Carpathische Gebirg abgesondert wied: gegen Abend an Mahren, Desterreich und Stevrmarck: gegen Morgen an Siebenbürgen und die Wallachey: gegen Mittag aber an Sclavonien und Servien; gedöret der Kanferin, als Königin von Ungarn, und wied von dem durchsiessenen Donaus Strom in Obers ist Tieber-Ungarn eingetheilet; deren bevole wieder besondere Bespannschaften oder Brassischaften unter sich begreissen.

1. Ober:Ungarn liegt über ber Donau an ben Polnifcben Brengen, barinnen

t. Pres

1. Presburg, ober Polon, die Saupt- Stadt in Dber-

Ungarn , welche groß und veft ift,

2. Die Inful Schutt, welche von ber Donau formiret wird, barauf Comorra eine vortreffliche Beftung.

3. Meubeufel eine importante Beftung.

4. Leopoldfadt, eine gleichfalls vortreffliche Befiung, die nach bem Modell von Reuheusel erbanet iff.

5. Cremnit, eine ber feche befannten Berg Gtabte in Diefer Proving, baber Die guten Eremniger

Ducaten fommen.

6. Peft, eine vortreffliche Beftung gegen Ofen über, mit welchem lettern Ort biefelbe burch eine Schift Bructe gujammen hanget.

7. Segedin, eine berühmte Sanbeles Stabt.

8. Zentha, in beren Gegend bie Turcfen A. 1697. von bem Pringen Eugenio besteget worben.
Q. Salankemen, wo eben biefelben A. 1691. von bem

Bring Louis von Baden eine groffe Riederlage et-

10. Temeswar und Groß Daradin, zwo beruhms te Beftungen.

11. Satmar, eine groffe und befte Ctabt.

12. Debregin, eine groffe Sanbele: Ctabt.

13. Todey, woben ber befte Ungarifche Bein machft.

14. Mongatich, ein vortreffliches Berg Schlog.

II. In tlieder Ungarn, welches unterhalb gwifden ber Bonau und ber Drau lieget, find besonders gu merchen.

a. Ofen, die Saupt-Stadt in gant Ungarn, und eine fehr importante Beftung, die in vorigen Zeiten-balb von den Zircken, balb von den Christen fehr vieles erlitten hat, und mit fürmender Sand eingenommen worden.

2. Raab, eine ftarde Beffung am Blug Raab.

3. Gran, eine Erg. Bifcofliche Stadt, famt einem velten Schlof. 4. Stul-

- 4. Stulweiffenburg, eine treffliche Beftung.
- 5. Colocza, ein Erg Biffum.
  - 6. Mohan, wo die Chriften A. 1526. von den Türcken, eine groffe Niederlage erlitten haben, baben die Ungarn ihren König Ludovicum eingebuffet haben.
  - 7. St. Bottbard, ein Clofter am Fluß Raab, bep welchem die Chriften A. 1664. einen vortrefflichen Sieg über die Türcken erhalten haben.
    - Ne. Nehft ber Donau find in Ungarn auch bie Drau und ber Saus-Strom ju mercken, unter welchen fich jene ber Leffect, dieser aber ber Belgrad in die Dos nau ergiessich.
- S. 138. Die Luft in Ungarn wird wegen der vielen Wordfte sur etwas ungesund get als ten. Das Erdreich ader ist dennech setz frucht dar, und zur Vielzucht überaus bequem; da von der vortreffliche Wein, Pferde und Horn- Viel ein deutliches Kennzeichen sind. Auch darfmen reiche Godd-Silber, und Kupfer-Vergwercke. Die Kimwodner sind gute Godden, und theils der Catholischen, theils der Protestantischen Religion zugerhan. Das weltliche Argiment ist Monarchisch, und die Succession erblich.
- II. Bon Siebenburgen, und den übrigen dem Saus Desterreich entweder gang oder jum Theil zugehörigen Provingen.
- S. 139. Die übrigen hinten an der Donau gelegene Provingen, fo mit zu Ungarn gereche net

net werden, und dem haus Defterreich entweder gang oder jum Cheil jugeboren, find

1. Das Fürftenthum Siebenbargen, fo gans Defterreichifch ift, und gleichfalls in feine befondere Graffchaften eingetheilet wirb, barinn

1. Berrmannffadt, bie Saupt-Stadt und Refibens bes Roniglichen Gouverneurs, famt einem feinen Butherifchen Gymnafio.

a. Weiffenburg, bie ebemalige Refibent ber Furften

von Giebenburgen.

3. Cronach oder Bralovia, eine groffe und vefte Sanbeld-Stadt famt einem Butberifchen Gymnalio.

d. Agnetin ober Enieden, ein feiner Drt, mo febr piele Schmiede mobnen follen, und bie Reformirs ten ein ichones Gymnafium baben.

5. Claufenburg, mofelbft eine Catholifche Univerlitat und Reformirtes Gymnafium.

6. Das eiferne Thot, welches ein enger Pag, burch melden man aus Giebenburgen in Ungarn, unb pon bannen berüber fommt.

II. Sclavonien, fo ben Titul eines Ronigreiche führet, und gleichfalls gant Defterreichifch ift ; barinn

1. Effed, eine groffe und vefte Stadt. fo einen Erk. Bifcoff, und eine berühmte Bructe bat.

2. Perermarabein, eine vortreffliche Beftung, baben ber Pring Eugenius A. 1716. Die Turcten beffeget bat.

3. Carlowitz, ein groffer Flecten, in welchem A. 160a. mit ben Turden ein Frieden gefchloffen worben.

4. Vetowiff und Coptanit, gwo michtige Bei ftungen.

5. Marasoin, eine vefte Stabt an ber Drau, in bes

ren Begend Die Thermiz Conftantinz, ein Gefunds Brunnen.

III. Croatien, fo auch ben Ramen eines Ronigreichs führet, und theils Defterreichifch, theils aber ju Turs difcher

cifder herrschaft geboret, barinnen Carolffadt, eine vortreffliche Bestung und Bormauer von Destlerreich.

- IV. Bosnien, so auch Desterreichisch, meistens aber ben Türden gebörig 3 barinnen 1) Saraio, eine große Hanbels Stabt. 2) Banialuch, die Resident bes Türckischen Bassa.
- V. Dalmatien, fo theils bem Saus Defferreich, theils ben Turcen, meiftens aber ben Benetianern gehöret; barinnen
  - 1. Zeng und Clim, zwo Defferreichifche Beffungen.
  - 2. Zara, eine Erty Bifchofliche Stadt, fo Benetianifth. 3. Spalatro, eine groffe und vefte Stadt, mit einem Erg-Biftum, fo auch ben Benetianern gehöret.
    - 4. Castel novo und Cararo, amo Benetianische Be-ftungen.
  - 5. Die freye Republique RAGUSA, welche ben übrigen Befigern von Dalmatien einen jabrlichen Tribut geben muß. Die haupt-Stadt hat einen Ergs-Bijchoff.
- VI. Das Königreich Servien, welches auch theils unter Defterreichischer, theils unter Turctischer Bothmaßigteit stehet, barinnen
  - 1. Belgrad ober Griechisch Weisstehung, eine importante Bestung, wodie Sau in die Donau säter; woben A.1717, der Prinst Eugenius auch einem berzlichen Sieg gegen die Turten ersochten hat. 2. Semenstria eine gleichfalls berühnter Bestung.
  - 3. Paffarawitz, eine fleine Stadt, die aber wegen bes A. 17:8. dajeloff mie den Lurcken geschloffenen Kriebens bekannt ift.
  - 4. Widdin, eine Ert. Bifchofliche Stadt.
- 9. 140. Alle diese Provinsen haben ein sehr fruchtbares Erdreich, so allerley gute Feld- und Baum-Früchte hervordrich. Was Desterreichisch ist, darinn hat die Kabolische Religion die

### 130 Don den Turckifchen Provingen

die Oberhand, gleichwie in dem Türckischen Untheil die Mahometanische stortet; doch sind auch viele Friechen in diesen Gegenden. Das weltliche Regiment wird aller Orten durch Gouverneurs geführet.

# III. Von den Türckischen Provin-

- §. 141. Bon den hinten an der Donau gelegenen Provingen gehoren folgende viere allein dem Turckifchen Kanfer.
- I. Bulgarien, barinnen 1) Sophia, eine groffe handels-Stabt und Richbeng bek Gouverneurs. 2) Nicopolis, eine groffe Stadt an der Donat, bety melder die Chriften A. 1383, eine groffe Biederlage erlitten haben. 3) Varna, eine groffe Erg-Bifchoffiche Stadt, woben den Chriften A. 1444, gleiches Unglied begegnet ist.
- 11. Die Walladop, welche ihren eigenen Furfen ober Sospodar bar, ber aber ein Turctischer Basall ifi; barum 1) Zuchereff, eine groffe Stadt und Resibenh bes hospodars. 2) Tarvis ober Targavisco, eine groffe Stadt.
- III. Die Moldan, welche auch ihren besondern Fürffen oder Sospodar har, der ein Türctischer Bastalist; darinn 19 lazy, am Kuß Pruth, die Hauptund Resideng-Stadt bes Hospodars. 21 Chozim,
  eine Bestung am den Podosischen Grenzen, woden die
  Türcken A. 1621. und 1674. von den Christen geschlagen worden.
- IV. Romanien ober Rumilien, fo vor biefem Thracia gebeigen hat, barinn 1) Constantinopel, bie Hauptund Resideng. Stadt bes Zurfischen Runfers. 2) Adrianopel,

nopel, eine groffe Sandels-Stadt, wo die Türctischen Sultane vor Eroberung der Stadt i anstantinopel ihr ern Sit gehabt, umd dahin fie sich auch nech dissweiten begeben. wann in ihrer Saupt Resdoms teine gute Lift ift. 3) Philippopel und Traianopel, and groffe Ern Sischofliche Stadte. 4) Setto, eine Bestung, die eine von den groffen Bardanellen ist.

NB, hiergu fann auch noch ber vorbere Theil ber fleinen Zaptaren, Beffarabern genannt, fo auch ben Igneren gebetet, und barinn Benbez, wegen beb hafigenen Aufenthalts Caroli XII. Bongs in Schweben, befonders zu mercten, gerechnet verben.

S. 142. Alle diese Provinsen sind sehr fruchtsbar an Getrepd und Wein, auch ist die Biese auch vortressich, und alebt es insonderheit in diese in Segenden sehr gute Tircksisch Perde. Der Religion nach hat die Mahometanische die Obershand; doch giebt es auch sehr viele Ehristen, und insonderheit Griechen, in diesen Provinsen. Das weltliche Regiment führen die Gouverneurs und Hospodare.

# IV. Von dem hentigen Griechenland und ben umberliegenden

Infuln.

§. 143. Griechentand war vor diesem einesder vornehmiten Reiche der Welt, umd gleiche fam die Haupte Residens aller Künste und Wissenschaften; heut zu Zag aber hat es keinen io großen Namen, und bestehet aus dem vesten Land, der Zalb Insul Morea, und einigen

# 122 Von dem heutigen Griechenland

da berum gelegenen groffen und kleinen gangen Infuln.

6. 144. Das veste Land grenket oben an Dalmatien, Servien, Bulgarien und Romanien, gegen Morgen an das Achtatische Meer; übrigens bestehetet es aus funf Haupt-Provingen, welche find

I. Albanien, von ben Turden Arnaut genanne, baber auch die Ginwohner berfelben Arnauten beiffen: barinn

1. Iscodar ober Scudari, sonst auch Scodra, eine groffe und veste Stadt mit einem Bistum, wo der Bassa von Albanien seine Residents bat.

2. Durazzo, eine groffe und vefte Stadt mit einem Erg. Biftum und trefflichen Safen.

II. Maredonien, ein vor Alters fehr berühmtes Konigreich, barinnen

1. Salonichi ober Theffalonich, eine groffe Sanbels-Stadt, sammt einem Catbolischen Erg-Bistum und Gee Hafen an bem Thessatonichischen Meerbussen, an beren Gemeinde Paulus chemals zwo Spisteln striebe.

2. Zuchria, so bas alte Pella fenn foll, mo Alexander M. gehohren worden, und mo beffen Bater rest biret bat.

3. Ocrida, eine reiche Sandels. Stadt an Albanien.

4. Liba nova, meldes bas alte Stagira, als bie Gesburts-Stadt bes groffen Beltweifen Ariftotelis,

fenn foll.

5. Der Berg Athos ober Monte Santo, welcher einer ber bochsten in ber gangen Welt febn foll, und auf welchem verschiedene Eloster liegen, auch eben dafelbst ein Vatriarch seinen Sis bat.

6. Philippi, eine feine Ctabt, an beren Einwohner ber Apoftel

# und den umber liegenden Infuln.

Apostel Paulus chemals auch eine Epistel geschries ben bat.

7. Das Scardische und Samonische Gebirg, wes burch Macedonien von Bulgarien und Albanien abgesondert wird, und welches in ber alten Griedischen Sistorie febr bekannt iff.

III. EPIRVS, barinnen Chimera, ein feiner See-Safen, bavon die Einwohner dieser Begend, die fich ineigtens vom Raub nahren, Chimarioten genennet werden.

IV. THESSALIA, von welcher lanbstdaft, die alten Poeten febr oft gebenden, und die von den Eurden JANNA genennet wird; barinn

1. Janna, eine groffe poldreiche Stabt.

2. Lariffs, eine groffe Stadt mit einem Erg. Bifchoff, bie fonften die Saupt Stadt von Theffalien geweien.
3. Magnefia, eine vor Alters fehr berühmte Stadt.

4. Pharfalo, eine feine Stadt, in beren Befilbe ebebeffen Pompejus von bem J. Cæfare befieget worden.

5. Die Berge Pindus, Offa und Pelion; welche ben ben Boeten febr befannt ift.

V. LIVADIA, vor Alters ACHAIA ober HELLAS genannt; barinnen

1. Dardanelles de Larta, in welcher Gegend bas vor Altere berühmte Vorgebirg und Stadt Actium, woben Antonius von dem Octavio überwunden worden, gestanden.

2. Lepanto, eine vortreffliche Bestung und Sit eines Erg. Bijchofs, in welcher Begend ein toftlicher Bein wachft.

3. Delphi, mofelbft vor biefem ein beruhmtes Oraculum gemefen.

4. Megara, ein vor Allters berühmter Ort.

5. Stives, fo die alte Stadt Thebæ gemefen, jeto aber ein geringer Ort ift.

6. Seeines, so das alte Athen war, welches eine brubmete Republique und die vornehmite Universität it gans Griechenland gewesen. Gleich taben war der Prenaische See hafen und das Marathonische Feld.

3 3

7. Ata-

## 134 Von dem heutigen Griechenland

- 7. Atalantes, in welcher Gegend ber enge Paf Thermopylæ gewefen.
- 8. Die Berge Parnaffus und Othrys, fo ben ben Poeten befannt.
- S. 145. Die Halb-Inful Mo R EA, vor Alters PELOFONN ESUS actuant, hangt durch die Corinthische Land Enge mit dem vesten Land von Griechen und gufammen. Die merckwurdigsten Orte darauf find
- 1. Corinib, eine vor Alters weltberühmte Stabt, bie aber jebo ichlecht, und bennoch einen Erb-Bischoff hat.
  2. Napoli di Romania, eine groffe und vefte Stabt, mit

einem Erg Bischoff und See-Safen. 3. Argos, ein vefter Ort mit einem Erg-Biffum; bavon

- chebelsen das Argivische Reich den Namen hat.

  4. Mycene und Sycion, zwo vor Alters sehr berühmte
  Stadte, die mit ihrem Gebiete besondere Königreiche
- vorftellen. 5. Patraffo, eine groffe Sanbels-Stadt mit einem Erts-
- Biftum.
  6. Longavico, in welcher Begend bie alte Stadt Olym
  - pia foll gestanden haben.
    7. Arcadia, eine vor Alters berühmte Brovins.

8. Militra, bas alte Sparta ober Lacedemon, eine ber berubmteften alten Griechischen Republiquen.

- 9. Neapoli Malvasia, eine groffe Gradt mit einem Erts-Biftbeff, woselbst die alte Gradt Epidaurus soll gestanben haben.
- 10. Capo Matapan, eines ber berühmteften Borgebirge in ber Welt, unten an ber Spige.
  - S. 146. Die um Griechenland herum liegende Infuln find theile groffe, theile Bleine.
- I. Bon ben groffern Infuln verbienen bier angemerdt ju werden.

1. COR-

1. CORFU ober Corcyra, neben Epirus, fo ben Bene: tianern gehoret, und beren Saupt-Stadt gleiches Damens febr veft und mit einem Ern Biffum perfeben ift.

2. CEPHALONIA, die auch ben Benetianern geboret, und beren Saupt Gradt gleiches Namens ebenfalls febr veft und mit einem Ers Biftum verfchen ift.

3. CRETA ober CANDIA auf bem Archipelago fo ben Turcten geboret; barauf 1) Candia, eine groffe Stadt mit einem veffen Gee Safen. 2) Retimo. Canea und Sitia, brev gleichfalls vefte Safen.

- A. NEGROPONTE ober EUBOEA, fo ten Zurcten aeboret, barauf 1) Negroponte die Saupt-Stadt,fo bas afte Chalcis, bavon ber Euripus Chalcidicus, ober Chalcidifche Meer-Strudel, barein fich Ariftoteles foll getturgt baben, ben Damen batte: 2) Das Borgebirg Artemilium oben, mo Oreo ftebt, mo bie Griechen ebemals ben Berfiften Ronig Xerxem in bie Flucht fchlugen.
- II. Bon ben tleinern Infuln, beren einige auf bem Jonis ichen Meer, andere aber auf bem Archipelago liegen, und in die Cycladifchen, Sporadifchen und Neutral-In= fuln eingerheilet merden, find befonders merchuurdig
  - 1. Mauro, fo ben Benetignern geboret, beren Saupt= Stadt gleiches Mamens velt und mit einem Erte . Biffum perfeben.
  - 2. Ithaca, und Dulichium, gegen ben fleinen Darda: nellen, zwo in der Siftorie befannte Infuln.
  - 3. Zante, fo ben Benetianern guftanbig, und beren Saupt Stadt gleiches Ramens einen Bijchoff und Safen bat.
  - 4. Cerigo, über Candia, Die auch ben Benetignern geboret, und barauf ein tofflicher Bein machft.
  - 5. Nicfia, ober Naxus, bie von ben Boeten fur Bachi Baterland ausgegeben wirb.
  - 6. Longo ober Cos, mo vortrefflicher Bein wachft, und auf melcher Æfculapius ebemals einen prachtigen Tempel gehabt bat. 7. Sa-

# 30 Don dem heutigen Griechenland ic.

7. Samus ober Pathmus, auf welcher ber Evangelift Johannes feine Offenbarung gehabt bat.

8. Samus, Pythagore Baterland, und auf welcher Anful chenals ber Ronig Polycrates regierte; wo-felbit auch vortreffliches Porcellan Geschirr ge-macht wurde.

9. Scio, oder Chius, mu Homerus foll begraben liegen, und ein portrefflicher Bein machft.

10. Idille ober Delus, worauf Apollo ehemals einen Tempel gehabt, in welchem ein berühmt Oraculum

gewesen.
11. Metelino ober Lesbus, worauf auch ein toftlicher Bein wachft.

12. Stalimene ober Lemnus, von wannen die Terra figillata in groffer Menge gebracht wird, und wo die Poeten dem Vulcano feine Bereffatte anweifen. Souften wächfet darauf auch ein fösstlicher Wein.

S. 147. Gowohl auf den Infuln als dem ves ften Land ift das Erdreich überaus fruchtbar: indem es nebft dem vortrefflichen ABein, der an vielen Orten angetroffen wird, viele Mandeln, Oliven, Granatapfel, Citronen, Pomerangen und Rofmen bervorbringt. Auch bat es bier und da fchone Marmor-Gruben; daber die Einwohner fich fehr auf die handlung legen. Db auch gleich alle biefe Landereven und Infuln, bis auf etwas weniges den Turcken geboren, deren Religion also die Oberhand hat : so trifft man dennoch bin und wieder auch viele Chriften an und nicht nur Briechen, fondern auch Romifch-Cathos lifche, welche an einigen Orten groffe Erts-Biftus mer befigen. Dicht weniger haben fich die Juden an vielen Orten eingenistelt. Das weltliche Res gimentwird durch Gouverneurs geführet.

Bon

Bon den dren Nordischen Ronigreichen, Danemarck, Norwegen und Schweden.

## §. 148.

# I. Bon dem Königreich Danes marck.

5. 149. Das Königreich Tänemarck ist fast gänglich mit Abgfer umgeben, indem zur Eineben das Seutsche Meer, und zur Nechten das Balthische Meer daran stösser; welches legtere mit bem erstern durch den Sund zusammen gehänger ist. Gegen Mitrag aber grenget es an das Dergogthum Holstein. Hebrigens bestehet dasselbe aus der Zall. Insin Justand und aus verschiedenen grossen und kleinen Insinten.

f. 150. Die kalb-Inful Jutland wird heut gu Tag in Jutland an fich, und das herwogthum Schlefwig eingetheilet.

I. Jat=

## 138 Von dem Ronigreich Danemarck.

I. Jutland an fich, macht ben Rordlichen Theil Diefer Salb Inful aus, geboret bem Ronig in Danemarct allein ju, und wird nach vier barinn befindlichen Saupt Stabten in fo viel befondere Theile eingerbeilet; als ba find 1) Alburg, 2) Arbus, 3) Wiburg. 4) Rypen; woben auch die Stadt Colding, wo jabr= lich eine groffe Menge Sornvieh burchgebet, mobl gu mercten.

II. Das herkogthum Schlefiwig ift ein fouverainer Staat, fo beut ju Jag theils ber Eron Danemarch, theils aber bem Bergog von Colffein : Bottorp ju-

fanbig ift. Bir bemercten barinnen

1. Schleftwig, die Saupt-Stadt, fo ftarcte Sandlung treibet. 2. Hulum, ein feiner Ort an ber Rord. Gee, mo viele

Unftern gefangen merben. 3. Bottorp, bas Stamm Saus und Refibens-Schloff

ber BerBoge von Gottorp.

4. friedrichtfaot, eine neue Stadt am Enberftrom.

5. Slensburg, eine anfchnliche Stadt mit einem veften Dafen.

6. Gladsburg ober Ludisburg, Die Refibent einer bejondern BerBoglichen Familie.

S. 151. Unter den ju diefem Ronigreich gebos rigen groffen Infuln werden verftanden

I. Die Inful ganen neben Jutland, als wovon biefelbe burch eine Meer-Enge, der fleine Belt genaunt, abgefondert ift, und barauf die Saupt Stadt Woen: fee fant bem velten Gec. hafen Weuburg vor anbern Orten ju merden finb.

II. Die Inful Seeland, welche von ber Inful gunen burch ben groffen Belt; von Schweben aber burch ben Sund abgejondert ift; und barauf

1. Copenhagen, die Saupt-Stadt des gangen Ronigreiche, mofelbit ber Ronig in bem neuserbauten Schloß Friederichsburg feine Refibens bat. Much ift bafelbit eine berühmte Univerlitat.

2. Cbri=

2. Chriffians Safen, fo eigentlich ein Theil von ber Saupti-Stabt, welcher auf der baben gelegenen Ins ful 2Imact lieget.

3. Belfingor, eine nahmhafte Ctabt am Gunb.

4. Cronenburg, eine gute Beftung nicht weit von Belfingor.

- 5. Rostild ober Rothichild eine feine Stadt , in welcher die Ronigliche Begrabnig, und bie wegen . Des 1658. bafelbft gefchloffenen Friedens febr befannt ift.
- 6. 152. Bon den ju Danemark gehörigen Fleinern Infuln verdienen bier angemerchet gu merden.

1. Mordfrand und Beiligenland, jur Linden auf bem Teutschen Deer, welche bem Bertog von Solftein-Gottorp geboren.

2. Alfen. (Diefe und bie folgenben Infuln liegen auf ber Dit Gee, und geboren meiftens bem Ronig in Danemarch) barauf bie bren Schloffer Sonderburg, 27or: burg und Muguffusburg, als von melchen eben fo viel Bernogliche Familien ben Ramen baben.

3. Langeland, Semern, Laland, welche auch in biefer Begend berum liegen.

4. Bornbolm, barauf bas Geblof Sandwick, mo bismeilen bie Staats-Befangenen vermahret merben.

6. 153. Die Luft in Danemarch ift etwas falt, bas Broreich aber bennoch febr fruchtbar und gang bequem gur Diehgucht; moben an Bildpret und Fifchen ein großer Ueberfluß ift. Die Unterthanen nahren fich meiftens vom Acter bau und Biehjucht, wie auch von der Sandlung. und find allesamt Lutherischer Religion; anben gu den gelehrten Wiffenschaften fehr geschicft. Das weltliche Regiment ift Monarchifeb und fouvefouverain, die Succession aber erblich. 2in Ritter-Orden sind der Blephanten-Orden und der Dannebrogs-Orden hier besonders zu mercken.

# II. Bon dem Ronigreich Ror-

\$.154. Das Königreich Norwegen liegt der Länge hinauf gegen Schweden, und gehöret meistens zu Dänemarch auffer einem kleinen Diftrick, so der Eron Schweden abgetreten worden. Ulebers haupt aber bestehet dasselbe aus dem vesten Luder oder Norwegen, an sich und einigen dazu geshörigen Insuln.

I. Das vefte Land wird in fieben besondere Provinken ober Statthalterschaften eingetheilet; als ba find

1. Babus, junachft über Danemarck, welche zwar beut zu Sag eigentlich zu Schweben gerechnet wird, und barinnen 1) Babus, eine vortreffliche Beftung. 2) Malftrand ober Maffrand, eine berühmte handels. Stadt und vefter See. bafen.

2. OBSLO ober AGGERHUS, barinn 1) Christiania, eine neu erbaute Stadt. 2) Friedrichsflad, eine gleichfalls neu angelegte Stadt. 3) Friedrichsball, eine Beitung, vor welcher ber Konig in Schwesbell. Eine Beitung, vor welcher ber Konig in Schwesben Carolis XII. A. 1718. erschoffen worden.

3. Bergen , barinn Bergen bie Saupt Stadt bes gangen Ronigreichs.

4. Stavanger, barinn ber haupt-Ort auch Diefen Ramen bat.

5. Drontbeim, barinn Drontbeim eine berühmte Sanbels Gtabt und See Safen; fo ehebeffen bie Renbeng ber Ronige von Norwegen gewefen.

6. Salten und 7. Wardbus, baju bas oben gelegene Rorwegifche Lappland ju rechnen.

II. 11H=

II. Unter ben ju biefem Ronigreich geborigen Infuln find por andern merchwurbig.

1. Island oder Kisland, über Schottland, auf mels cher der Feuer fpepende Berg Hecla, und Ballestad, die Resident des Danischen Vice Re.

2. Die Infuln FERRO, über Grof. Britannien.

3. Grönland, Nova Zembla und Spindergen, über Rorwegen, gegen bem Norbool, in welcher Gegend der berühnte Wallfichsang ift, mit besten Handel verschiedene Nationen vereiniget sind.

S. 155. Das Land ist besonders gegen Norden sehr kate, und desivegen nicht gar fruchtbar, in den Paläddern sind tress sieden. Das ren sich die Hollander zu ihrem Schiffdau bedienen. Die Linwohner sind der Luthersschen Neligion zugethan, und wird das Königteich von einem Vice-Re regieret,

# III. Von dem Konigreich

S. 156. Das Königreich Schweden lieget um das Balthische Meer her, und wird in funf grosse Provingen eingetheilet, als da sind

I. Gothland, welches in Off- Weft- und Gud. Goths land eingethellet wird.

Off Gotbland wird noch genater in Off. Gotbland an sich, und Smaland eingetheitet. Darinn 17Toethoping, eine grosse handelse feadt. 2 Cale man, ein vester hafen, wo A. 1398. ein Fundamental-Gese wegen Bereinigung der drer Gronen gemacht worden. 3) Bromsbrö, so wegen eines A. 1645. zwischen Daimemark und Schweden geschlossen Friedens betannt.

# 142 Von dem Ronigreich Schweden.

- NB. Reben biefer Proving liegen auch zwo Infuln , fo verbienen angemerdt ju werben. als 1) Beland, barauf bie amen weften Schloffer Bordbolm und Oftenby, a) Bothland, Darauf Wieby eine groffe Danbelds
- 2. Bu Weff-Gotbland wird gerechnet
  - a) Weff Bothen an fich felber, barinnen Gothen: burg eine itarcte Beffuna.
  - b. Wermeland, barinnen Carlffadt, fo von tem Ronig Carolo IX. ben Ramen bat.
- 3. Unter Guo Botbland ift alles ubrige begriffen, mas an ber Dit Gee lieget, als a) Salland, barinn 1) Salmfradt, bie hauptfladt.
  - 2) Labolm und Warburg gween vefte Bafen. b) Bledingen, barinn Carlstron und Carlsba-
  - fen, gween berühmte Gee-Safen. c) Schonen, barinnen 1) Lund, eine berühmte Universitat 2) Landscron und Belfinabura.
  - NB. Daju geboret auch die Inful Huen , mo ber berühmte Mathematicus Tyche de Brahe fein Observatorium, Uranienburg genannt, gehabt hat.
- II. Schweden an fich, welches funf fleinere Provingen in nich begreiffet, als da find
  - 1, Upland, barinnen 1) Stocholm, die Saupt- und Refidens-Stadt des Ronigs, von den Ginwohnern fchlechterdings Solm genannt. 2 11pfal, die vornebmite Universitat in gant Schweden, mofelbit auch bie Ronige gefronet werden. 3) Mland, eine betannte Inful gegen Stocholm.
  - 2. Sudermanland, barinn Mycoping, ein feiner Safen.
  - 3. NERICIA, barinn Orebro.

ameen Gee Safen.

- 4. Weffermanland, darinn Abnigsobr, ein Roniglis ches Kuft: Schlog.
- 5. Daleterlen, barinnen Sablun, eine groffe Stadt, babey ein austrägliches Rupfer Bergwerd.

III. 27ord=

- III. tordland, welches in fechs fleinere Provingen eins getheilet wird; als ba find
  - 1. Geffricien, barinn Gevalia, eine Sandele-Stadt.
  - 2. Belfingen 3. Medelpadia. 4. Jemptenland.
  - 5. Angermanlano.
    6. Bothnien, barinnen Torne, wofelbst ber Ronig Carolus XI. A. 1604 ben langten Jag geseben bat.
- IV. Das Schwedische Lappland, denn ein Sheil diefer Proving gehöret rechter hand zu Rufland, und linder hand zu Korwegen, i welches nach gewissen Flüssen in mehrere kleinere Prodingen eingetheilet wird.
  - V. Sinnland, welches in fieben Eleinere Provingen eins getheilet wird, als ba find
    - 1. Finnland an sich felbsten, barinnen 1) Abo, die Saupt-Stadt, so mit einer Universität verseben.
      2) Nystadt, wo 1721, wischen Schweden und Rustand ein Krieden geschlossen worden.
    - 2. Tyland. 3. TAVASTIA. 4. CAIANIA, barinn Caignenburg die Saunt-Stadt.
    - 5. SAVOLAXIA. 6. Carelien, darinn 1) Wiporg, bie Saupt. Stadt. 2) Cronfcbloß, ein Rufisches Caffell.
    - 7. Berbolm, barinn Berbolm.
      - NB. Bermöge des Trystädeischen Friedens ift Carelien und Aepholm, neht dem gangen Lieftand und Ingermanland, welche Provingen souften auch zu Schweden gehöreten, an Aufsand abgetreten worden.
  - S. 157. Die Luft in Schweden ift sehr kalf, daher auch das Erdreich nicht allzufruchtbar ist. Dingegen ist es reich aus Aupfer-und Sisen werden, Pferden, Wieh und Wildpret; unter welchen legtern die Glende und Nennthere bes einders zu merden sind, sintennalen von densfelben ein vortrestliches Leder bereitet wird. Die Binwohner sind starcker Leibes z Constitution und

und vortreffliche Soldaten. Auch floriren die Studien in Schweden zu der Sinwohner großen Ruhm. Der Religion nach ist gang Schweden Luthersicht. Das weltsiche Regionent ist zwar Monarchisch, aber gewissermaßen eingeschränkt, und die Succession beruhet nunmehr auf einer frenen Wahl. Vor kurkem ist auch in Schweden der Seraphinen Orden aufgerichtet worden.

# Von Rußland.

§ 158.

as Außische Acich ist in Ansehung seiner Ausbreitung ohnstreitig das geößische und weitläufigste unter allen Neichen der Welt, sintemalen es nicht nur einen großen Seit vom Europa in sich begreifft, sondern auch sich sehr weit in Alsen ausbreitet; daher dassiebe auch gang bequem in das Europäische und Asiatische Außland mag eingetheiter werden.

\$.159. Das Europäische Ruftland grenhet gegen Morgen und Mittag an die große Affattische Authen 300 gegen Abend an Schweben Posten who die fleine Sartaren, gegen Mitternacht an das Eis-Meer, welches in dieser Gegend infonderheit das Rupische Meer genennet wird.

S. 160. Die vornehmften Fluffe darinnen find 1. Der Don, ber unter in dentleinen Gee, Palus Mæo-

in By Genigle

tis genannt, fallt, und bie Grent-Scheibung von Eu-

2. Die Wolga, welche für ben gröften Fluß in Europa gehalten wird, oben nicht weit von den Polnischen Grengen entspringt, und sich endlich mit mehr als 70. Urmen in das Meer ergiesser.

3. Die Dwina, welche bey Archangel bem weiffen Meer gulauffer.

S. 161. Was die fernere Lintheilung des Europäischen Außlands anlanat, jo wird affelbe am bequemfen in den Voolichen und Südlichen Theil eingethellt.

S. 162. Der Vördliche Theil bestehet aus verschiedenen Provingen, deren einige erft in neuern Seiten (nämlich durch den A. 1721. ge-schlossenen Rupftadtischen Frieden) dazu gekommen sind, und vorher zu Schweden gehöret baben, andere aber schon in alten Zeiten zu Russeland gerechnet worden.

S. 163. In neuern Zeiten find dazu ge-

I. Lieffand, barinnen 1) Reval, eine groffe hanbelg-Stabt. 2) Narva, eine groffe und vofte Stabt. 3) Riga, eine groffe handele-Gradt und berühmt Grunnafium. 9) Dunamund, ein vofter See-hafen, am Musfluß ber Duna, nicht weit von Riga.

II. Ingermannland, darinn.i) St. Petersburg, die Reifteng der Ruffischen Monarden, samt dem dader gelegenen weifen Capifel Comfolog. 3) Schlässelburg, ein sehr weiter See Hafen.

III. Ein Seint von Jinulano, Cavelien, famt Regbolm. S. 164. Was von alten Jeiten ber zum Mordlichen Sheil von Rußland gerechnet worden, bestehet aus Außland an sich, und aus der Landschaft Perman, deren jenes in funf, biese aber in sieben kleinere Provingen eingetheis let wird.

- I. In Angland an fich, daţu das Aufliche Lappland, daß alte Aufliche Carelien, Kargapol, Plesgow und daß Groß. Dergogthum trovogeod gerechtet werben, ift Novogrod Welicki ober Groß : treugarten der vornehmite Ort.
- II. In FERMIA find ju mercken 1) Archangel ober St. Michael, eine wortreffliche Sandels Stadt und Sees Safen. 2) Das Gebirg Semene Kamenoy ober Poyas, welches die Grens-Scheibung von Europa, macht. 2) Permin Welicki, eine groffe Gradt.
  - S. 165. Der Subliche Theil bestehet aus funfgefen besondern gertogribimern, und einem Stud von der Ultraine, die Außische Ultraine genannt.
  - I. In den funfzeben Bertzogthamern find merdmurbig
    1. Jaroslaw, eine groffe Sanbeld Stadt.

2. Roftow, eine feine Stadt mit einem Erg-Biftum. 3. 11Toscow, die Saupt-Stadt von gang Rugland, und pormalige Refibent ber Ruglichen Monarchen.

4. Smolensko, ein febr vefter Drt.

II. In ber Rufischen Utraine verbienen bier angemer-

1. Kyow, eine groffe Stadt, mit einem Briechischen Erg-Biffum.

2. Pultava, baben bie Schweben A. 1709. die fatale Schlacht verlohren haben.

6. 166.

S. 166. Det Affatifche Theil von Rugland beftehet in einem Stud der groffen Sartaren, welches deswegendie Außifche Sartaren genennet, und inden Westlichen und Destlichen Sheif eingetheilet wird.

4. Der Weftliche Theil, welcher unter bem Europäischen Mugland gegen Mitteg lieget, und eben beswegen auch bisweilen der Subliche Theil genennet wird, bat allegeit gu Aufland geboret, und bestehet auf ben beyden Königreichen Casan und Astracan, wie auch aus dem Aussischen Circaffien. Die vornehmsten Orte darinnen find

1. Cafan, eine groffe Sanbeld-Stadt und Erg.Bis fcboflicher Sig, im Ronigreich Cafan.

2. Aftencan, eine groffe Sandels. Stadt in bem Ronigreich biejes Ramens.

- II. Der Oeffliche Theil lieget gegen Worgen, nach der Lange des Ursiternächtlichen Weeres, daper berielbe auch bieweilen der Urdevoliche Chel genenner wird, und meistens erst in neueru Zeiten unter Aufsiche Sociation ist gekracht worden. Est bestehet aber der felbe aus vier Provingen, welche mit dem allgemeinen Namen Siberien psiegen genennet zu werden. Der merer wirdigite Der derinnen ist Cobolsty, no der Aussiche viere, und Archimandricher Erg-Bischof über gang Siberien, seien Kestens hat, und wostelb die gesangene Schweden, nach der unglücklichen Schlacht der Paltava besonder Fatalitzten gehabt haben.
  - NB. Oben über Siberien ift die halb guful Nova Zembla, welche durch die Waiganische Metr. Enge von dem ves ften Land abgesondert ift.
- S. 167. Die Luft in Rufland ift falt, befonders in den gegen Norden gelegenen Provinhen, und eben deswegen nicht gar fruchtbar,

X 2

auffer gegen Polen gu. In dem Affatischen Sheil find viele Ginoden und Wildnuffe. wo Die Bobel in groffer Menge angetroffen werden. Die Ruffen felbften find von einer ftarcten Leibes Constitution, und feit ben Zeiten Petri I. nicht nur in der Rriegs Difciplin febr mobl unters richtet, fondern auch fonften ziemlich civilifiret. Der Religion nach halten fie es meiftens mit der Briechifchen Rirche; obwohlen fich, befon-Ders in dem Matischen Theil, auch viele Mabo. metaner und andere Ginwohner finden, die nicht beffer find als Benden. Das weltliche Renis ment ift Monarchifch und fehr fouverain; und bat deffen Oberhaupt Petrus L. A. 1721. querft ben Kanferlichen Situl angenommen, nachdem beffen Borfahren nur allein den Damen der Groß Surften batten. Insgemein aber nennt man die Rufifden Monarchen Caren. Die Succession ift erblich, und fann ein jeder Rukische Monarch fich felbften einen Nachfolger ernennen. ohne fich fo genau an die Ordnung der Erbfolge au binden. Bon Ritter: Orden ift der Undrease Orden in Diefem Reich befonders bekannt.

# Bon ASIA.

S. 168.

A sta ift der andere Haupt-Theil unferer Erd-Rugel, wozu die Affatische Turckey, Aras

Arabien, die groffe und fleine Cartarey, Derfien, das Reich des groffen Moguls, die Ofts Indianischen Salb-Infuln, das Chinefische Rayferthum, und die da herum gelegene groffe und fleine Infuln gerechnet werden.

- 6. 169. Ehe bon diefen Reichen insbesondere gehandelt wird, fo find vocher in Unfehung des ben diesem Welt-Theil befindlichen Bemaffers gu mercfen
- I. Die berühmteften Meer: Waffer um und gwischen -Ufia: als

1. Das Mittellandische und fchwarte Weer über und unter Ratolien.

2. Das rothe Meer swiften Africa und Arabien. 3. Das Cafpifche ober Syranifche Meer gwifchen Berfien und ber groffen Tartaren.

4. Das Mordliche ober Cartarifche Meer über ber groffen Tartaren.

5. Das Arabifche Meer unter Arabien.

6. Das Perfifche Meer unter Perfien. 7. Das Indianifche Meer um Oft-Indien.

8. Das Chinefifche Meer ben bem Chinefifchen Raps ferthum.

9. Das Japanische Meer um die Inful Japan ber.

II. Ginige berühmte Meerbufen: als

1. Der Perfifche swiften Verfien und Arabien. 2. Der Bengalifche ober Golfo di Bengala, mifchen Dit-Indien.

3. Der Siami'che unter Siam,

4. Der Chinefifche unter China, III. Ginige berühmte Meer Engen: als

1. Die Weiganifche gwiften Nova Zembla und ber groffen Za: taren.

2. Die Sundische gwischen ben beyben Infuln Sumatra und Java. 8 3

3. Die

3. Die Macaffarifche, swiften ben beyben Infuln Borneo und Celebes.

4. Die Sungaarifche, oben gwifden Japan und Terra Elo ober Yelo.

## IV. Etliche Archipelagi : als ba find

Die Maloivischen Insuln unter Indien.
 Der Archipelagus Lazari, auf dem Morgenlansbischen Meer.

3. Die Philippinischen Infuln eben bafelbft.

### V. Die vornehmften Sluffe : als ba finb

1. Der Don und die Wolga, beren bereits S. 150. ben Rugland gedacht worden.

Mugland gedacht worden.

2. Der Obs, welcher in Siberien entspringt, und nach dem Gis-Meer gulauft, übrigens vor diesem für die Grenge von Europa gehalten worden.

3. Der Jenisey, der in der Chinefiften Tartaren entfpringt, und ben Nova Zembla gleichfalls in das

Gis Meer lauft.

4. Der Ganges, welcher in bem Gebirge Caucalus entfpringt, und durch bas Reich bes groffen Moguls nach bem Bengalischen Meerbujen zulauft.

5. Der Indus, welcher wischen Persien und bem Reich bes groffen Moguls ben nabem bie Grens-Scheibung macht, und sich endlich in das Persiche Mere ergiciffet; übrigens für einen von den größen Flüfe fen gebalten wird.

6. Der Pheat, welcher aus der Affatischen Turden von Rorben gegen Guben berabtsmmt, und fich endlich in den Persischen Meerbufen ergieffet.

7. Der Tigris, welcher aus Armenien berab tommt, und fich in Diarbeck mit bem Phrat vereiniget.

6. 170. Unter der Affatischen Turden betftebet man alle die Drovingen, welche dem Eurefischen Kanser in Affen zugehören; als da find

I. NATOLIA, ober Blein Affen, barinnen
1. Troia,

1. Troia, eine in ben alten Siftorien febr beruhmte Stabt, bavon taum einige Heberbleibfeln ju feben.

2. Burfia ober Prufia, bie alte Mefibeut ber Turchifchen Sultane, ebe bie Turchen Conftantinopel erobert

haben.

- 3. Innich ober bas alte Nicas, wo die moep berühmte Concilia gegen die Ariauer und Bilderstürmer gebalten worden; woelebif auch im XIII. Saculo die Griechischen Kanser eine Zeitlang ihren Aussenklate gehabt baben.
- 4. Smirna, eine groffe und berühmte Sandels Stadt.
- 5. Ephesus, ein vor Alters berühmter Ort, wo der prächtige Sempel der Gotein Diana gestanden, und an deren Christliche Einwohner Paulus ehedessen ihr ebesondere Gwistel geschwieden bat.
- 6. Tarfo, Die Beburts Stadt bes Apoftels Pauli.
- 7. Trapezus ober Trebisonde, moselbst vor diesem ein besonderes fleines Rayserthum angeleget mar.
  - NB. Unter Natolien liegen efliche berühmte Infuln: als 1) Cyprus, welche ben Mannen eines Königreiche führet. 2) Rhodus, fauf melder vor Altere der groffe Coloffus gefanden, und welche bie Malthefer-Ritter vor diefen im Befis batten.
- II. GEORGIA TURCICA, barinnen Mingrelien, in welcher Gegend bas alte Colchis foll gewesen ston, von wannen Jason bas guldene Pliest abgeholet hat.
- III. ARMENIA TURCICA, barinn Erzerum ober Erzalrum die Haupt-Stadt.
  - NB. In eben biefer Proving foll auch das Gebirge Ararath Liegen, auf welchem sich die Arche Nod ehemals nieders gelassen hat.
- IV. DIARBECK, barinn 1) Bagdad, in welcher Gegend bie alte Stadt Babylon foll gestanden haben. 2) Mosul, welches einige fur bas alte Ninive halten.
- V. SORIA oder SYRIA, famt bem gelobten Land ober Palæstina, barinnen

S 4

I. Alep-

1. Aleppo,eine groffe und reiche Sandels Stadt, fo die Refident eines Gouverneurs und Ert Bifchoffs.

2. Antiochia, wo vor diefem ber Rame ber Chriften guerit aufgefommen.

ern aufgerommen

3. Damascus, die ehemalige Saupt-Stadt in Sprien, davon die Damastener-Klingen und ber Damast ihren Ramen baben.

4. Tyrus und Sidon, zwo vor Altere febr berühmte Stabte.

5. Jerusalem , die ehemalige haupt-Stadt des Judischen Landes.

6. Prolemais, fonft Acre, die ehemalige Resident der Tempelberren.

7. Nazareth, wo Chriffus ber Berr ehemals mit feinen Eltern gewohnet bat.

#### Nota.

- Diese Turckische Provingen sind meistens sehr fruchebar, und beingen nicht nur einen kost lichen Wein, sondern auch sonsten allecter vortreffliche Frückte, Bewürg, Perlen, Kupfer, Acharitein, Eupkall und Corallen hervor. Die Einwoodner, so meistens Turcken, nahr ren sich größtentbeils von der Handlung und den kunftlichen Cartun Fabriquen. Ion der Siechtramkeit wird nicht viel gehalten. Das Regiment ist absolur Monarchisch, und wers den diese Affactsiche Provingen durch Gouverneurs oder also genannte Beglerbegs tes gieret.
- §. 171. Arabien ift eine Halb. Infut zwifchen dem rothen Meer und dem Perfichen Meerbulen, grenget oben an Sprien, und wird in drey Pheile eingetheilet; als da find

I. Das

- 1. Das fleinigte Arabien, fo ben Turden gehöret, barinnen Tor, vine feine Sanbels Gradt und Ge-Safen; nebit dem Berg Sinai, auf welchem Wolfe demalen bie Gefes Safeln von GOtt dem herrn empfangen hatte.
  - 11. Das doe oder wüste Arabien, bessen Einwohner freze und independente Leute sind, und keinen ordentsichen Aussentschaft haven, sondern Horden weise im Kende berum ziehen und für Menschen und Bieh ihre Nahrung suden. Sie selbst neuen sich Bedwissen, und haben ihre besondere Fürsten und Emirs.
- III. Daß gibdfelige Arabien, welches von eben bergleichen freven Beduinen bewohnet wird; beren einige bod hier im Eldbren wohnen, sich in besonder Auffenthumer einthellen, und mit ben Zurchen einigermaßen im Butbe freben. Darinnen sind
  - 4. Mecca, die haupt und Residens-Stadt des Fürsten oder Scherifs, woselbst der große Lügen-Prophet Mahometh A. 570. gebobren worden.
  - 2. Medina Alnabi ober bie Propheten: Stadt, wo eben biefer Mahometh A.631. gefforben ift, und begraben worben.
  - 3. Das Königreich Yemen, barinu Sanaa die Hauptund Residens-Stadt bes Konias.

### Nota.

Ob gleich Arabien an sich gesunde Lust hat, so ist es doch wegen der vielen Wüssenwen, nicht gar fruchtbar; doch giebt es darinn viel Ballam, Weyrauch, Gold, Kupfer, Perten und Eoralien; insonderheit aber eine grosse. Menge Cassee, welcher in der Proving Vemen wächst. Die Arabische Pferde und Casmele sind vortrefflich. Die Ainwohner, so meistens der Mahometansichen Kelizion zus § 5

#### Nota.

Das Erdreich diefer groffen Sartaren ift groar gegen Mittag etwas fruchtbar, fonften aber meiftens voller Bufteneven und ode. Sanf. Reis, Bolle und Geide werden darinn in giemlicher Menge angetroffen. Die Vferde, Camele find in dem Land portrefflich und giebt es in demfelben auch viele weiffe Baren, Bermelin und Bobel. Die Linwohner find wild und gieben bordenweis im Lande berum, und machen auch nicht viel von der Religion: inbem einige ber Mabometanischen Religion zugethan, andere aber blinde Beiden find. Das weltliche Regiment führen die Chans auf eine febr fouveraine Weife, und merben meiftens durch die Wahl zu Diefer Wurde erhoben.

§. 174. Die kleine Tarrarey lieger über bem schwarzen Meer her, und wird zum Unterschied der groffen Affatischen Sartaren insigemein die Europäische Sartaren genennet; obwohlen diesels be nicht gang in Europa lieget, sendern von dem dadurch laussenden Auf Don in den Europäischen und Affatischen Stell eingerkelter wird.

I. Der Europäische Theil wird von dem Onieper-Fluß abermal in zween Theile eingetheilet Als da find

1. Der instit des Dniepers gelegene Theil, welcher auß einem an dem Mare del Zabaque oder Palude Mootide gelegenen Stüd vesten Landes und der Halb-Jafül Ceimm oder Ceimmischen Cartarey bestehet; darauf Backslera und Casta die beiten Orte.

2. Bu bem diffeits des Oniepers gelegenen Theil

find ju mercen 1) Oczakow, eine por biefem nabmhaite Beftung, so aber nunmehro geschleift. 2) Zudack, eine gleichfalls schone Bestung, bie sonsten zu Polen gehörete.

- 11. Der Affatische Theil lieget jenseit ber Paludis Mæctidis, darinn Affoff ber beste Ort, so vormale eine treffs liche Bestung war, nun aber auch geschleift ift.
  - NB. Die Eurodische fleine Tartaren fie theile unter Edreischer Botmässteit, beile dese einem besohnern Faben, ber Tartare Dan genannt, unterworfen. Die Kemwohner bes Klaistifoen Speils ertenen auch jum Bebei ertigebach ten Chan für ihren Oberherrn; die übrigen aber sind ein frepes Bolef, welches einemand unterworfern is.
- §. 175. Das Rönigreich Persien liegt zwischen bem Caspischen Meer, der kleichen und prossen ertraren, dem Reich des groffen Moguls und Arabien; gegen Mittag aber an dem Persischen Meer, und wird dasselbe in viele kleinere Provingen eingetheilet. Die vornehmsten einzet darinnen sind

s. Ifpahan, eine groffe handele Stadt und Refident bes jestmaligen Perliften Monarchen.

2. Taurus, Die ehemalige Refibent ber Ronige in Berfien, allwo auch viele berfelben follen begraben liegen. Ginige balten biefen Ort fur bas alte Ecbatana.

3. Derbent, eine groffe und reiche Handels-Stadt, samt einem weiten Schoff und hafen an der Capition See: in deren Gegend der berühmte Paf Portz Cafpiz, durch welchen und aus Perffen in Rugland, und don dannen wieder zurück fommt.

4. Schiras, eine groffe Stadt, in beren Gegend die alte Stadt Persepolis foll gestanden haben, welche Alexander Magnus einst batte verbrennen lassen.

5. Die Inful Ormus an bem Perfiften Meerbufen, in der een Gegend ein reither Berlen-Fang ift.

Nota.

### Nota.

- Dach feiner naturlichen Befchaffenheit ift Derfien ein fehr gefegnetes und fruchtbares Cand: bann daber befommt man einen reichen Gegen an Berfte, Beigen, Reis, Sirfen, Obft, Ea. bat, Del, Bonia, vortrefflichen Bein, Baumwolle und Geide; item gabme und wilde Shiere in groffer Menge: wie nicht weniger foftbare Metalle, Edelgefteine, Bezoar, Dere Ien und Corallen. Die Linwobner find mobl civilifiret, lieben die Studia, und unterbalten die iconften Manufacturen von Geiden und Cattun. Der Religion nach find fie Das Das weltliche Regiment ift hometaner. im hoben Grade Monarchifch, und heift ihr Ros nia Schach. Die Succession ift erblich.
- S. 176. Das Reich des groffen Moguls, sonsten auch Indoarnan, führet den Ramen eines Kanserthums und lieget unmittelbar neben Persien; anden wied es Destlicher Seite von dem Fluß Gange. Westlicher Seite aber von dem Fluß lado gewässert, und in sehr viele königeriche und Landichaften eingetheilet. Die merckwürdigeten Orte darinnen sind
- 1. Agre, die vornehmfte Refibent und Saupt-Stadt bes Rapferthums, die mit vielen Pallaften und unfäglichem Reichthum angefüllet ift.
- 2. Lahor, eine groffe Sandels-Stadt, und öfterer Aufenthalt des groffen Moguis.
- 3. Multan, eine ber reichften Sanbels Stabte am Indo.

4. Bengalia, bie haupt-Stadt eines Ronigreichs gleiches Ramens, an bem Bengaliichen Meerbufen.

5. Surace, eine groffe Sanbels Stadt, wo bie Engellander, Bollander und Franhofen einen ftarden Sandel treiben.

6. Diu, eine treffliche Sanbels-Stadt und Rieberlage ber Bortugiefen.

7. Pondifcheri, eine feine Stadt, die wohl beveftiget, und allwo die Frantofen eine ffarcte Dieberlage haben.

### Nota.

Diefes Reich hat an mancherlen Getrende und Bulfen- Fruchten, Unis, Genf, Bucter, Co. cus-Muffen, Gold, Gilber und Edelgefteinen zc. einen dermaffen aroffen Ueberfluß, daß es nicht genugfam gu befchreiben ift. Elephanten. Ligerthiere, Maghorner, Alffen, wilde Ra. Ben, Pfauen, Papagoven, Robbuner 2c. find Dafelbit in groffer Menge; und mit Baums molle, Geiden, Umbra, Bibeth, Opium, Mache, Sonig, Bewurk, und allerlen wohlriechendem Sols wird hier ein fehr ftarcter Sandel getrieben. Die Linwohner bewei. fen in ihren Geiden, und Cattun, Fabriquen. im Lacciren und Berarbeitung der Verlemut= ter eine groffe Geschicklichkeit. Der Religion nach find fie Mahometaner; obwohlen auch viele Ehriften unter ihnen wohnen. Bon der Belehrfamteit halten fie nicht viel, es fenen denn ihre Braminen, die man fur Nachfolger ber alten Brachmanen angeben will. weltliche Regiment ift absolut Monarchisch. und wird der groffe Mogul, der einen unges meinen meinen Staat führet, von feinen Unterthanen Pad Schach, d. i. Großerr, genannt. Die Succession ist erblich.

S. 177. Der Dame Ofts Indien begreifft im weitlauftigen Berftand alles das unter fich, mas gegen Often jenfeit des Fluffes Indi lieget; wels chergestalt auch das Reich des groffen Moguls fammt allen auf dem Morgenlandifchen Meer gelegenen Infuln mit dazu gerechnet merden: und in diefem Berftand nimmt man es, wann man bon der Oft-Indianischen Compagnie und deren Sandlung redet. 3m engern Bers ftand aber, wie es bier genommen wird, verftes bet man darunter bornehmlich die zwo diffeits und jentfeits des Gangis gelegene Salb. In. fuln, beren eine unter bem Reich bes groffen Mogule gelegen, die andere aber fich unter Der groffen Sartaren und dem Chinefifchen Rapfere thum berab gieht; famt einigen da berum geleges nen Infuln. Uebrigens werden diefelbe in perfchiedene Ruften und fleine Ronigreiche eingetheis let . Die gwar meiftene ihre eigene Ronige haben, fo aber Bafallen find von dem groffen Dos gul : ausgenommen die vielen Colonien und Sane Dels-Dlate, welche den Sollandern, Engellane bern Frankofen und Portugiefen in diefer Begend augehoren, allivo die Oft-Indianifche Compagnie ihren Sandel treibet.

I. Auf ber disseits des Gangis unter dem Reich des großen Moguls gelegenen Salb-Inful sind zu mercken z. Die Ruste CUNCAN, so dem großen Wogul gehöret; der Berauf barauf Goa, eine groffe und vefte Stadt und See-Safen ber Portugiefen, bie bafelbst einen Vice Roi, einen Erg-Bischoff und besonders Inquisitions-Gericht baben.

2. Das Ronigreich DECAN und VISAPOUR, fo auch Dem groffen Mogul zuffandig, und barinnen bie be-

ffen Diamant-Gruben fenn follen.

3. Die Küfte MALABAR, fo meistens den Portugiefem und Hollandern gehöret, und darauf die drep Königreiche Calegut, Cananor und Coclain mit ihren Haupt: Stadten gleiches Namens besonders zu mercken.

merten.
4. Die Rüfte COROMANDEL, barauf auch verschiebene kleine Königreiche, deren Könige Basalan von dem groffen Mogul find. Die vornehmsten Drie darauf sind 1) Madras eine wichtige handels-Stadt nehl einem vesten hafen. Fort S. Georg genannt, als der Haupt-Plas der Englischen Colonie in Dsfr-Indien, wo auch der Gouverneur seine Mestdens hat.
2) Die Stadt Tranquedar, allwo die Dainen seit A. 1705-eine Solonie mob besindere Missions-Werf zu Fortpslanzung der Evangelische Lutherischen Mestligion angelegt daben. 3) S. David, eine (Wohn Hantsels-Stadt um Cassila der Engeländer.

5. Die Rufte GOLCONDA, auf welcher auch viele

Diamanten gegraben werben.

II. Auf ber jenfeit bes Gangis gelegenen Salb-Inful find por andern ju mercten

1. Das Ronigreich AVA, beffen Befiger jugleich funf anbere ba berum gelegene fleinere Ronigreiche unter

feiner Bothmäßigfeit bat.

2. Das Königreich PEGÜ, welches auch dem König von Ava jugehöret, und dessen haupt-Stadt gleiches Namens von einigen für vas Ophir gehalten wird, dahin der König valomon ehemals gewisse Schiffe gesandt hat; um von dannen allerhand Kosstreiten abzuboten.

3. Das Königreich SIAM, beffen Befiter ein Bafall von bem Chineffichen Rayfer fepn foll, und int beffen

beffen Saupt-Stadt Siam Juthia, ein ftartfer San: bel getrieben wird.

4. Das Ronigreich MALACCA, in deffen Saupt-Stadt gleiches Namens bie Sollander eine ftarce

Miederlage haben.

5. Das Ronigreich TUNKING, in welchem febr viele Chriften fenn follen, und bas feinen eigenen Ronig hat.

6. Das Ronigreich ARRACAN, welches auch feinen eigenen Ronig bat.

#### Nota.

Der Segen, welchen Diefes Land hervorbringt, ift ungemein groß. Denn auffer bem vielerlen Berende und Baum- Fruchten von Citronen. Domerangen, Cocus und Pappeln, woraus die Indianer einen kofflichen Franck zubereiten. findet man barinnen allerlen toftbare Metalle und Edelgefteine; item Fifche, Berlen und Co. rallen: Desgleichen allerlen rares Feder-Bieb von groffen Dunern, Enten, Dfauen, Dapagons en, und insonderheit eine gewiffe Urt von Bos gels Meftern, die als ein Bewurg dienen. Ferner finden fid dafelbft allerlen Ebiere, fo wilde als sahme, als Dehfen, Rube, Schafe, Pferde, Camele, Glephanten, Lowen, Liegerthiere, Meer, und Bibet-Ragen, wie auch wiide Buf. fel. Uebrigens wird mit dem dafigen Bewurk. Reis, Belfenbein, Edelgefteinen und allerlen rarem Sols groffer Sandel getrieben. Linwohner find meiftens wilde und robe Leus te, die halb nackend geben, und der beidnischen Religion zugethan find. Das weltliche Regis ment ment der Oft-Indianischen Ronige ist sehr souverain, und die Succession meistens erblich.

S. 178. Das Chinefische Kanserthum liegt zu aussert gegen Worgen, und begreifft China oder Sina an sich, und die Chinesische Tartarey.

I. CHINA an fich beftebet aus vielen kleinen Provins gen, barinnen vornehmlich gu mercken

1. Peking die Saupt. und Restbeng: Stadt bes gaus gen Rayserthuns, woselbst besonbers mit Porcellan und Seiben-Waaren ein grosser handel getrieben wird.

2. Nanking, Die ehemalige Saupt-Stadt des Rays ferthums.

3. Quantcheou, eine groffe Stadt, in melcher bie vornehmiten Porcellain-Fabricten angeleger find.

II. Die Chinelifche Cartarey wird in das Land ber Morgenlandifchen und Beitlichen Mugaler eingetheilt.

# Nota.

Auch dieses Kapserthum ist überaus fruchtbar; allermassen in demselben nicht nur alle vorserzählte Indianssche Früchte und Kostbarsteiten in grosser Menge angetrossen werden, sondern daselbst insondersbeit mit Thee, Porcellan, Chinchina und allerles fostbaren siede, nen Zeugen und Catetunen ein sein grosser dan det getrieben wird. Die Linwohner sind sehr einsichten wird, und zu allen Künsten und Wisse seinschaften besonders ausgeleget; darinnen sie es auch allen andern Asiatischen Solcken weit zuvorthun; ja in ihrer Einbildung sich so gar über die Europäer erheben. Doch sind sieder Melis

Religion nach Heiden; obwohlen die gescheutessen unter ihnen entwoeder heimsliche Epissten under gar Atheisten sind. Es ist auch den Ehristen ihr steves Exercitium Religionis in diesem Land zugestanden. Das weltliche Regisment ist im höchsten Grad Monarchisch, und nennen die Chineser ihren Kapter Thiensk, das ist, einen Sohn Jimmels und der Erden. Die Succession ist erblich, und die vorsehmisten der werden von den Philosophis oder Braminen begleitet.

S. 179. Unter den ju Affen und insonderheit ju Oft-Indien gehörigen Infuln werden bier versftanden

1. Die Insul CEPLON, so meistens ben Hollandern gehöret, und an allen Off-Indianischen Kostbarteien einen groffen Ueberfulg bat; babin insolwebeit die hier besindlichen sehr groffen Elephanten zu rechnen, welche andersivo ibere gleichen nicht haben. Die merckwirdigsten Orte darauf sind

1. Candy, Die Refibent bes pornehmften Ronigs.

2. Colombo, die Refibent bes hollandiften Gouverneurs.

3. Der Berg Pico, ber fur ben bochften in gans

II. Die Insul SUMATRA, auf welcher die hollander gleichfalls einige Bestungen angelegt haben. Sonsten find nut biefer, wie auf ben übrigen größern Insuln, auch verschiedene Indianische Könige.

III. BORNEO, als bie grofte unter allen Affatifchen Infuln, auf welcher bie hollander auch einen ftarcten

Sandel treiben.

AV. JAVA, die für die reichfte und fruchtbarfte vor allen übrigen gehalten wird, und meistenst unter hollandis

icher Botmäßigfeit siehet. Die berühmtesten Orte berauf sind Bantam und Batavia, an welchem lestern Ort nicht nur die Hollander ihre fratsfe Riebertlage baben, sondern auch der General der gangen Oft-Inbianischen Compagnie sine Restdens hat.

V. CELEBES, bie auch ben Sollanbern gehöret.

VI. JAPONIA aber JAPAN, die samt einigen andern daberum liegenden Insuln ein besonderes Kapfertbum ausmader, dessen Kapser mehr als zwangen Heine Könige unter sich haben soll. Das Land ist sehr fruchtbar, die Einwohner Seiten.

VII. Ginige tleine in gewiffen Archipelagis bepfammen

liegende Infuln, als ba finb

1. Die Malorifchen Infilin unter ber vorbern Off-Indianischen Salb-Juful, beren an bie 12000. febn follen, die allesamt von einem einigen König beherrs ichet werben.

2. Die Moluccifchen Infuln hinter der Inful Celebes, beren Einwohner zwar ihre eigene Konige haben, aber meistens ben hollandern unterworfen sind.

3. Die Philippinischen Insuln über der Insul Borneo, die von dem ehemaligen König in Spanien Philippo II. den Ramen haben, und auch meistens dem Spaniern zugehören.

4. Die Marianischen ober Diebs-Infaln, fonften Archipelagus Lacari genannt, beren Einwohnern man Schuld giebt, bag fie von Rauben und Steh-

len Profession machen.

NB. Alle diefe Infuln find mit eben bergleichen Früchten, Gemurg, und andern Kofibarkeiten, die ben Oft-Indien gemelbet worben, reichlich verfeben, und find die Einswohner meiftens heiben und Gehem-Diener.

### Bon bem Gelobten Land.

§. 180.

M nter dem Gelobten Land, welches in Beil. Schrift insgemein das Land Canaan oder das Judifche Land genennet wird, verftehet man Denienigen Strich Landes, welches hinten am Mittellandifchen Meer lieget, und gegen Mitternacht Sprien, gegen Mittag das fteinigte Arabien, und amar infonderheit das Land der Edomiter und Umaletiter, gegen Morgen das obe oder mufte Arabien, und infonderheit das Land der Ammoni. ter und Moabiter, gegen Abend aber das Mittel landische Meer, fo in der Bibel fchlecht meg das groffe Meer genennet wird, ju feinen Granten hatte; übrigens bald nach der Gundfluth von eis nigen Patriarchen, nachgehende aber von unterfchiedenen abgottifchen Bolcern, fo meiftens von dem Cham, dem jungften Cobn Tod abstamme. ten, bewohnet murde; melde legtere aber von den Rindern Ifrael, Die fich eine Zeitlang in Egypten aufgehalten, und nach einer ausgeftandenen lange wierigen Dienftbarteit durch Dofen und Jofuans in diefes Land, als die ehemalige Mohnung ihrer Bor-Eltern, auf GOttes Befehl juruct geführet worden, groftentheils vertrieben und bon bem Erdboden vertilget worden.

\$. 181. Bleichwie hiernehft dieses Land fast um und um mit einem groffen Gebirge, gleichsam als mit einem Mall, umgeben von: also sind auch mitten in demselben verschiedene stehende Seen Land und Sluffe, welche deffen Fruchtbarteit nicht menig befordern, zu merchen.

I. Die merchwurdigften Gebirge find

1. Gin groffes Bebirge, oben gegen Mitternacht, fo awifchen Gprien und Diefem Land Die Greng: Scheibung machte, und verschiedene Ramen führte. Denn auf ber Gee-Geite bieg es ber Berg Libas non, auf welchem fchone Cebern muchfen: binten gegen Often ber Berg Bermon, und in ber Mitte bas Amanifde Bebirge.

2. Das Gebirge Bilead ober Galago, gegen Morgen.

3. Das Bebirge Geir, welches unten gegen Mittag bie Greng-Scheidung macht.

#### II. Die ftebenbe groffen Geen maren

- 1. Das todte Meer, welches Unfanas ein fchones und fruchtbares Land gemejen, auf welchem die Stabte Sodom, Gomorrha, Adama und Zeboim geftanden baben; melches aber, nachbem biefe Stabte burch ein befonderes Straf Bericht mit Reuer umgetebret worden, in einem ftinctenben Pful verwandelt morben.
- 2. Das Galilaifche Meer, ober ber Gee Genegareth, fonft auch bas Tiberifde Meer genannt, an und auf welchem fich Chriftus jum oftern aufgehalten bat.
  - 3. Der Gee Meron ober Maron, burch melchen ber Jordan flieffet.

#### III. Die vornehmften Gluffe find

1. Der Jordan, ber oben an bem Gebirge Bermon entforingt, burch ben Gee Meron burchftremet. und von bannen meiter amifchen Capernaum und Choragim bem Galilaifchen Deer gulauft; und fo weit bieg es ber tleine Jordan. Mus bem Bali= laifchen Deer aber tomt er wieder beraus und lauft unter bem Ramen bes groffen Jordans in bas tobte Meer. Beilen übrigens Chriftus ber DEre fich in diefem Klug bat taufen laffen, und die Rinber Ifrael ehemals trodenes Fuffes burch eben benfel= benfelben gegangen find, fo ift berfelbe befonders merchwurdig.

2. Der Jabock, ber auf ber Oft-Seite in bem Gebirge Gilcab entspringt, und ben Ephron fich mit bem Jordan vereiniget.

3. Der Bach Ridron, welcher ben bem Thal Jofa-

phat in bas tobte Meer lauft.

4. Der Arnon, ber gwischen bem Stamm Ruben und ben Mabitern bie Grents Scheidung machte, und fich auch in das tobte Meer ergieffet.

S. 182. Die Gintheilung Diefes gelobten Candes betreffend, fo ift daffelbe nach den damit vorges gangenen mancherlen Beranderungen, und nach Dem Unterfchied der Bolcfer, von welchen daffelbe von einer Beit gur andern bewohnet und beherr. schet worden, auch verschiedentlich eingetheilet worden. Sier aber richten wir unfer Augenmerct vornehmlich auf diejenige Eintheilung, welche Jofua nach Wiedereroberung deffelben nach den XII befannten Stammen Straels vorgenommen bat; woben dem Stamm Levi, aus welchem die Pries fterfchaft genommen wurde, zwar fein befondetes Stuck Landes, aber an ftatt deffen 48 Stadte gu ihrem Unterhalt eingeraumet worden. Es waren aber die XII fogenannten Stamme nach ihrer Lage von Mittag gegen Norden, famt den darinn geleges nen merchwurdigften Orten, die bier nachftehende:

#### I. Der Stamm Juda, barinnen

1. Bethlehem, bas Baterland Davids und Geburts -Stadt unfere Seilands.

2. Airiath Jarim, wo die lade des Bundes eine Beits lang verwahret wurde, nachdem fie von den Philiftern wieder jurud gefandt war.

3. Tecoa, wo fich das tinge Beib aufhielte, fo ebe-

beffen ben Abfolon mit feinem Bater David ausgefobnet bat.

4. Bebron ober Rivigth Arba, mo fich ebemals bie Rinder Enack aufbielten , und David feine Refibeng batte, ebe er Berufalem einnabm. Much batte Abraham eben bafelbit fein Erb-Begrabnif in einer zwenfachen Sole.

5. 3ipb. eine Berg-Stadt, in beren benachbarten Dufte gleiches Ramens fich David auf feiner Glucht

por Caul eine Zeitlang aufhielte.

6. Carmel, eine Berg Stadt, mo ber geitige Dabal mobnete.

7. Gaza, eine ber vornehmften Stabte ber Philifter, bie bem Stamm Juda gwar auch im lood jugefallen, aber eben bemfelben von ben Philiftern mieter abgenommen worben, und beren Gtabt Thore

Simfon einsmals auf ben Berg trug.

8. Affalon, die ebemalige Saupt Stadt ber Bbilifter. mo Cimfon die 30. Mann erfcblug, als er die Bettung megen bes pon ibm gegebenen Ratbfels mit fo viel Renr-Rleibern bezahlen mußte.

II. Der Stamm Simeon , barinnen

1. Berfaba, mo Abraham und Ifaac eine geraume Beit gewohnet haben, und mobin ber Prophet Elias einften por ber gottlofen Jefabel gefloben mar.

2. Biflag, melche Stabt bie Bbilitter ben Simconiten megnahmen.

3. Etbam, ein veftes Golog, moben fich Simfon eine Zeitlang in einer Stein Rluft aufgehalten bat.

III. Der Stamm Dan, barinnen

1. 28000, eine Stadt ber Philiffer, in welcher fie ibren Abgott Dagon fteben batten; mo auch ber Judas Maccabæus einsmals von bem Bacchide - übermunden worben , und ber Apoftet Bbilippus ben Cammerer ber Ronigin aus Dobrenland getauft bat.

2. Bath , auch eine vornehme Stadt ber Philifter, und Goligthe Baterland.

2. Thim:

3. Thimnat, wo fich Simfon ein Beib ausgelefen, und auf dem Beg einen Lowen gerriffen bat.

#### IV. Der Stamm Benjamin , barinuen

- 1. Jerusalem, die Haupt-Stadt best gangen Jubischen Landes, bet welcher der berühmte Gelberg und Golgardes lag, allwo Gritius sein Zeiben angstamgen und vollender batte; die auch zur Zeit des Alsten Zestaments von dem Allfprischen König Neducadnezar, in dem 70sten Jahr nach Geriff Gewurt aber von Tito Vespasiano samt dem schönen Zempel zweymal völlig zestöret, und in die Alfdegeleget worden.
- 2. Emaus, ein nicht weit von Jerusalem gelegener Flecken, woselbst sich Christus nach feiner Auferstes bung einigen feiner Junger gnerft zu erkennen gab.

3. Mi, eine nahmhafte Stabt, bie Jofua einsmals burch einen hinterhalt eingenommen bat.

4. Jericho, eine ichone und groffe Stadt, Die von ben Rindern Ifrael einsmals burch ben bloffen Posfaunen Schall eingenommen worben.

5. Gibeon, eine ehemals vornehme Stadt, beren Einwohner Josua wegen einer gebrauchten Lift gu Wafferträgern bestellet hat.

### V. Der Stamm Ruben, barinnen

1. Der Berg Nebo, aufwelchem GDtt ber herr bem Mofi bas gelobte Land von fernem gezeigt bat, und wo Mofes auch gestorben iff.

2. Machærus, ein veftes Schlog, nicht weit vom todten Meer, wo Johannes ber Lauffer enthauptet worden.

#### VI. Der Stamm Gad, barinnen

1. Ramoth in Gileath, eine Fren-Stadt,in deren Belagerung ber Ronig Abab erfchlagen worben.

2. Mahanaim, wo die Engel bem Jacob erschienen, als er aus Mesopotamien wieber nachhause reifete.

3 Pruel ober Priel, mo Jacob mit & Det gerungen bat.

4. Sudot, welche Stadt Gibeon gerftoret bat.

5. Bethabara, am Jordan, wo Johannes tauffete. 2 5 6. Jas

6. Jabes in Bilead, eine ber vornehmften Gtabte in ber Panbichaft Bileab.

7. Pella , wohin fich die Chriffen in Gicberheit bege= ben batten, als Berufalem von ben Romern jerfforet morben.

### VII. Der Stamm Ephraim, barinnen

1. Bethel, eine Beig. Stadt, in welcher Berobeam eis nes von feinen gulbenen Ralbern aufgerichtet bat.

2. Sidrem, mo Jerobeam erttlich feine Refibens bat= te. und in beren Begend die Bebeine Jofephe begraben morben.

3. Samaria, Die ehemalige Refibent ber lettern Tu-

bijcben Ronige.

4. Die benden Berge Ebal und Barisim, auf beren letterem Manaffes, ber Bruber bes Sobenbrieftere Jaddi, mit Benehmhaltung Alexandri Magni. einen bejonderen Lempel bauete, um dem an Gerus falem bamit Eros gubieten; ber aber bernach von Hyrcano wiebet geritoret worben. Gleich wie übris gens von eben biefem Berg Barigim bem Bold ber Gegen ertheilet murbe : alfo marb jur Beit Jofua pon bem Berg Chal ber Fluch ausgesprochen.

5. Silo, mo bie Labe bes Bundes und die Butte bes Stitts eine Beitlang vermabret mar und mo bas

Bola Brael gur Beit Camuele opferte.

6. Joppe, eine an ber Gee gelegene Stadt, famt ei= nem gagen, wo gur Beit Galomonis bas Cebern-Sols jum Tempel Ban ausgelaben murbe, und Jonas ju Schiffe gieng, ba er vor bem herrn flohe.

VIII. Der Stamm Manaffe, welcher aus zwen Studen Landes bestunde, beren emes diffeits, bas andere aber

jenfeit bes Jordans gelegen mar.

1. In bem diffeitigen Ebeil lagen 1) Cafarea Palaftina, die Daupt-Stadt des gangen Landes jur Beit 2) Thirza , die ebemalige Refibent der Romer. einiger Mraelitifchen Ronige.

2. In bem jenfeitigen Theil lagen 1) Chorasim, melder Stadt Epritus einsmals Bofes prophezenet. 2) Ber: 2) Gergefa, beren Ginwohner Chriftum von fich weichen bieffen, ale er ben Teufel in ihre Schweine fabren ließ.

IX. Der Stamm Ifafchar, barinnen

1. Der Berg Carmel, ein groffes und fruchtbares Gebirge.

2. Main, vor deren Stadt-Thor Chriffus ber Bitmen tobten Sohn wieder lebendig gemacht hat.

3. Der Berg Cabor, auf welchem Chriffus vertlaret worben.

4. Endor, wo fich die Zauberin aufhielte, bie ber Saul um Rath fragte.

5. Jesreel, eine vornehme Stadt, ben welcher 27aboth feinen Beinberg batte.

6. Sunem, bas Baterland ber Abisag, die in ber Schrift die Sunamitin heiffet, und ben David in feinem Alter warmete.

X. Der Stamm Gebulon, barinnen

1. Tiberias oder Genezareth, am Galilaifchen Meer, die den Ramen vom Rapfer Tiberio haben foll.

2. Bethfaida, eine groffe Ctadt.

XI. Der Stamm Affer, barinnen

1. Acco ober Afo, nachmals Prolomais genannt, eine veste und berühmte Stadt.

2. Tyrus und Sydon, gwo beruhmte Sandels: Stadte.

XII. Der Stamm NAPHTHALI, barinnen

1. Cafarea Philippi, eine von bem Bier-Furften Phi-

2. Capernaum, eine berühmte Stadt, in welcher Christus drey Jahr lang gewohnet, ihr aber auch hernach den Untergang angedrohet hat.

3. Der Berg des Beren am Galifaifchen Meer, auf welchem Chriffus oft gebetet, und auch feine Berg-Predigt gehalten hat.

8.183. In Ansehung seiner natürlichen Beschaffenheit war dieses Eand überaus fruchtbar,
daher

Daber es in der Sell. Schrift auch ein Land genant wird, da Mild und Sonig flieffet; wie bann daffelbe an Del, Bein, Bonig und Balfam febr gefegnet, und gur Diebzucht, welcher Die alten Ginwohner meiftens oblagen, febr bequem mar. Die Einwohner waren gur Beit des alten Teftaments meift Juden und auch Beiden. Im neuen Zeftament fand man viele Chriften barinn, und min haben die Burcken, famt ihrer Religion, Darinnen Die Oberhand. Das weltliche Regiment hat febr oft abgewechfelt, indem das Land bald von Richtern, bald von Fürften und Sobenprieftern, balb aber von Ronigen regieret wurde, und daben bald einen eigenen fouverainen Staat vorftellete, bald aber unter eines andern bobern Dotentaten Dber Derrichaft ftunde : wie dann die Uffgrer, Berfer, Griechen, Sprer und Romer in alten Beiten nach einander darinn ben Meifter gefpielet baben; bie das gand endlich gar unter gurcht fche Bothmafigfeit gerathen ift. Ob auch gleich ebedeffen von den Chriftlichen Botentaten verfchies bene fogenannte Creus. Bune nach bem gelobten Land vorgenommen, und jahlreiche Armeen das bin aefandt worden, um die gurcken wiederum Davon abgutreiben, fo mar boch meiftens alle Dube umfonft.

### Bon AFRICA.

S. 184.

A frica ift der dritte Haupt Theil unserer Erd. Rugel, so une Europäern gegen Mittag lieget, und fast ringsum von dem grossen Weitag Meer umgeben ift, die auf einen kleinen Ischmen ober Land-Enge, wodurch es mit Arabien, und durch diese mit Affen ausammen hänget. Uedrigens wird dieser Welt-Theil von den neuern Geogens wird dieser Welt-Lebeil von den neuern Geographis in sechs Theile eingetheilet. Als da sind 1. Africa um den Nilum; 2. die Barbarey; 3. das vordere Aethiopien; 4. das hintere oder untere Aethiopien; 5. die Kuste der Cassen; 6. die gu Africa gehorige Insuln.

S. 185. Africa um den Nilum bestehet aus Egypten, Mubien und Abeffynien.

I. Egypten ift vor uralten Zeiten ein Königreich gewefen, und piwar eines der alleraltesten, davon man in ben Hildvein einige Nachrich bat. Nunmehro stebe es unter Türckischer Bormaßigkeit, und find die Einwohner der Mahometanischen Neligion augethan. Die vornehmsten Dete darinnen sind

1. Scanderick ober Alexandria, eine vor Altere berühm: te Stadt, welche Alexander Magnus erbauet bat.

2. Cairo, bie Saupt- und Refibens Stadt bes Turcisfiben Baffa, in beren Gegend bas alte Memphis foll gestanben haben.

N. B. Mictern durch diese Reich fliesse bet benühmte Nicher in Biessen die Angeleichte der Greibe der die Gewerte der die met, und endlich ben der Etabl (also sich aus Gewerte der stern diese der die der Greibe gehöre der die genennet wird, absorbern, und endlich mit nielen kleinen Ordit in das Micteldambische West estläte. Es das aber diese Reichte Art, daß er das Cand durch siehe jahrliche Ueberschresmung klein, daß er das Cand durch siehe jahrliche Ueberschresmung frühe fruchtbar macht: und fo weit ift auch ber Strich Landes au benben Geiten febr fruchtbar und bewohnt, übrigene aber voller Buftenepen und Einoben. In Diefem gluß und beffeit Schilf halten fich auch viele Erocobillen auf, bie Menichen und Dieb febr gefabrlich find.

II. LTubien gehoret theils ben Turcten, beren Unterthanen auch berfelben Religion jugethau find ; theils befondern fleinen Ronigen, Die famt ihren Untertha-

nen Seiben find.

III. Abeffynien bat feinen eigenen Ronig ober Raufer, ber groffe treguich genannt, und foll meiftentheils Chriftlicher Religion quaetban fevn. Hebrigens wird baffelbe in viele fleine Romgreiche eingetheilet ; und gieben die Ginwohner famt ihren Regenten Borbenweife im Lande berum ; daber auch fein gemiffer Drt ober Stadt barinn nambaft gemacht werben fann.

6. 186. Die Barbarey beftehet aus der eigents lich alfo genannten Barbarev, und aus der bars barifchen Wufteney oder der Wufte Sara.

6.187. Die eigentlich alfo genannte Barbarev beffehet wieder aus dren Theilen, deren einer das Ranferthum Fez und Manocco ausmacht, der andere unter Eurcfischer Botmafigfeit ftebet. Der dritte aber aus einigen fleinen Reichen befte. bet, die ihre eigene Ronige haben, und feinen anbern Berrn über fich ertennen.

I. Das Ranferthum FEZ und MAROCCO bat feinen eigenen Berrn, und ift meiftens ber Dabometaniichen Religion jugethan. Die merchwurdigften Orte barinnen find

I. Fez, Die Saupt Stadt bes Ravferthums Fez, wo bie Sandlung nicht nur febr blubet, fonbern auch

viele gelehrte Leute feyn follen.

2. Salee, eine reiche Sanbels Stadt und Republique. fo unter bem Schut bes Rapfers von Marocco ftes bet, het , und wohin die Spanier und Engellander ftarden Sandel treiben.

3. Miquenez, eine Rapferliche Refibent.

4. Tetuan, eine Bestung und Republique ber Mohren. 5. Zeutha, eine gegen Gibraltar über gelegene Bestung, fo ben Spaniern gehoret.

6. Marocco, die Saupt-Stadt bes Ronigreichs Ma-

7. Mazagan, eine feine Sandels Stadt ber Portu-

II. Bas den Turcken in der Barbaren jugeboret, berubet auf den drep bekannten Republiquen Algier, Tunis und Tripolis, welche ihren eigenen Furften und Day ermabten.

 Jin ALGER (if 1) Algier die Haupt-Stadt und ein mächtiged Naud-Meit, dessen Simoodner mit ihrer Caperer) das Wittelländlische Weer sehr unschen machen. 2) Oran, eine Bestung, welche seit A. 1732. wieder unter Spanischer Bormäßigteit (if.

2. In TUNIS ift 1) die Saupt-Stadt Tunis, ein gleichfalls berühmted Raub-Neft-2) Birfa, in welcher Gegend das alte Carrhago foll gestanden haben. 3) Die Proving Biledulgerid, welche eine groffe Menge Getreyd und Datteln hervorbringt.

3. In TRIPOLIS ift 1) Tripolis, ein vefter See-Hafen, beffen Einwohner auch ber See Mauberen ergeben find. 2) Das Königreich Barca. 3) Die Bufte Barca.

III. Die übrige fleine Konigreiche, welche zur Barbarep geboen, liegen unter Tunis und Tripolis: bavon bier nicht nothig mehrere Umffande anzuzeigen.

S. 188. Die Wufte Sara ift ein sehr groffes aber obes Stud gand, in welchem fast tein Baffer anzutreffen; daher es auch meift unbewohnt ift. hinten in der Bufte Berdoa soll der vor Altere berühmte Zempel des Jupiter Ammons geftanden haben.

5, 189,

§. 189. Das vordere Zerhiopien bestehet aus Migritien und Ober-Guinea.

I. Vigritien, deffen Ginmobner theils Mahometaner, theils heiben find, wird in vier besondere Konigreithe eingetheilet. Darinnen

1. Capo Verde, ober bas grune Vorgebirge, vornen an ber Atlantifchen Gee.

an ber Atlantischen Gee. 2. Fort Louis, eine Franboffiche Beffung, vornen an

bem Mug Senegal.

3. S. James ober S. Jaques, eine Beftung und Infuf, fo ben Engellandern jugeboret; ale welche bafelbit ibren groffen Sclaven-Sandel mit den ichwargen Mobren treiben.

NB. Mitten im Land ift das Ronigreich Tombut, und ber Fluß Niger befonders merdwurdig.

- II. Gber Guinea wird in viel kleine Königreiche eingetheilet, beren Einwohner meistens heiben find. Doch haben die Europaer auch viele Colonien barinnen. Das merckwurdigste in bemselben ist
  - 1. Drey berühmte Vorgebirge: als 1) Capo Verga:
    2) Capo de Palmas: 3) Capo de tres Puntas.
  - 2. Drey berühmte See Austen: als 1) die Sähn-Kaise, wo viele Elephanten Jähne angetroffen werden: 2) die Goud-ober Gold Auste, darim vieles God gefunden wird: die Greyn-Auste oder der Adencestrand, wo sehr viel Piester wächt. 3. Berschiedene Hollatvische Bestimmen und Colonier:

als Friedricheburg, S. Georgio de las Minas, Conrads Burg, Fort de Nassau. 4. Ettliche Danische Bestungen: als Friedrichsburg

und Christiansburg.

5. Capo Corlo, eine Englische Beftung.

§. 190. Das hintere oder untere Aethiopien hegreifft Unter, Gumea, das Mittellandische Aethio, Merbiopien und die benden Ruften ZANCHE und AYAN.

I. Unter-GUINEA wird auch in viele fleine Ronigreiche eingetheilet, barinnen theils Chriften theils Beiben wohnen. Bor anbern find ju merchen

LOANGO. beffen Einwohner vor Diefem Menfchen Freffer gemefen.

2. CONGO, barinn bie Chriffliche Religion floriret. 3. ANGOLA, ober DONGO, fo ben Portugiefen geboret, und auch ber Chriftlichen Religion jugethan.

Die Saupt Stadt ift Loando'S. Paul. 4. BENGUALA, fo auch ben Portugiefen geboret.

II. Das Mittellandifche Methiopien beffebet gleichfalls aus vielen fleinen Ronigreichen, beren Gimpobner meift Beiben ober vielmehr ohne alle Religion; und jum Theil Denfchen Freffer find.

III. Die Rufte ZANGHE ober ZANGUEBAR, wird auch in viele fleine Ronigreiche eingetheilt, bat Dabometa. nifche Ginwohner, und geboret meiftens den Portugie: fen: als welche in bem veften Gee-Safen Mozambique ibren befonbern Vice-Re baben.

IV. Die Einwohner ber Rufte AYAN find auch Dabo= metaner, und treiben mit ben Portugiefen einen

ftarden Sandel.

S. 191. Die Rufte ber Caffern wird durch Das Bebirge Lupara in Den Beftlichen und Westlichen Theil eingetheilet, und find die Ginwohner meiftens Beiden oder Leute ohne alle Dies ligion; doch haben die Sollander und Porfigies fen auch bier ihre Diederlage.

I, In bem Weftlichen Theil find zu merden

I. Das Vorgebirge guter Boffnung , Capo'de Bona Speranza ober Capo Tormentofo, eines ber vors nebmiten Borgebirge in ber gangen Welt; auf welchem die Sollander eine vortreffliche Beftung ange=

angelegt haben , und wofelbst fie auf ihrer Reise nach Ost-Indien sich meist mit frischem Wasser verseben.

Ueber biefem Borgebirge mobnen bie Sotentotten, bie bes ftanbig im Lande berum gieben.

- 2. Cafelberg, ein groffer Berg, ben welchem ein Bay, fo ben Fremben ju einem Safen bienet.
- 11. In dem Gefflichen Theil, der in viele kleine Konigreiche gertheilet wird, find vornehmlich zu mercken
  - 1. Das Konigreich MANAMOTAPA, darinn febr viel Solb und Silber fenn foll, und wofelbft die Portugiefen etliche Colonien haben.

2. Das Rouigreich MANICA, barinn auch ein groffer Reichtbum von Golb feyn foll.

S. 192. Was endlich die um Africa herum gelegene Insuln betrifft, so liegen einige berfelben vornen auf dem Atlantischen Meer; andere aber hinten auf dem Indianischen Meer.

I. Muf bem Atlantischen Meer liegen

1. Die Canarischen oder gludfeligen Insuln, die allesamt den Spaniern jugeborn, und davon der Canari-Jucter, Canari-Sectt, und die Canari-Bögel den Ramen haben. Die merchwürdigsten derselben Jusuln sind

1) Teneriffa, auf welcher ber Berg Pico, über welsten die Geographi vor diefem ben Primum Meri-

dianum gezogen haben. 2) Ferro über welche biefer Meridianus beut zu Zag

2) Ferro, uber welche dieser Meridianus beitt gu Lag von den meisten Geographis gezogen wird. 2. Die Insuln des grunen Vorgebirges, welche den

Portugiefen gehoren, auf deren einer, Namens S. Jago, der Gouverneur feine Resident hat.

II. Auf dem Indignischen Meer verdienen angemerett ju werben

z. Die

1. Die groffe Instal Madagascar, die von vielen kleinen Regenten bebertschet wird, nebst welchen die Portugielm Rangosen und Engelduder nach und nach velten Fuß darung gesäße, aber wenig Bortheis mögen gefunden haben, weilen sie dieselbe meist vielen gest verlassen.

2. Die Comorrhifthen Infuln, beren faft jede ihren

befondern Ronig baben foll.

3. Die Infuln Bourbon und S. Mauricii, neben Madagalcar, fo ben Frangofen juftanbig.

S. 193. In Unfehung feiner naturlichen Bes Schaffenbeit ift Diefer Theil Der Welt an vielen Orten gefund und fruchtbar, an andern Orten bingegen defto ungefunder und ode. Der obere und untere Theil namlich ift febr fruchtbar und an manchen Orten zur Biehzucht fehr bequem : infon-Derheit bringt Egypten und die Barbaren eine uns gemeine Menge Betrende hervor ; womit die Eus ropaer von alten Zeiten ber an manchen Orten ibe ren Mangel erfest haben. Auffer diefem wird in Diefem Land ein groffer Reichthum von allerlen bortrefflichen Baum- und andern Fruchten, wie auch fonft koftbaren Baaren, wie nicht weniger mancherlen Sattungen von gabmen und wilden Thieren angetroffen; als namlich Citronen, Domerangen, Feigen, Datteln, Bein, Bucker, Dos nig, Bachs, Baumwolle, Flachs, Elephantens Babne, Gold, Silber, Balfam, Pfeffer, Acatien, Gennen-Blatter, Pferde, Rinder, Schafe, Camele, Clephanten, Straugen, Affen, Bifam-und Meer, Raben, famt den fconften Schild, Rroten; item Lowen, Siger- und Panter-Thiere, Leoparden und Erocodile, welche lettere allein in Africa M 2 um

um den Nilum ihren Plufenthalt haben. Der mitte lere Theil Diefes Landes bingegen ift megen der unerträglichen Sige und des barinn befindlichen Maffer Mangels nicht nur febr durt, muft und ode, fondern auch febr ungefund, und megen derer Darinn fich aufhaltenden vielen wilden und gum theil giftigen Thiere und fchadlichen Ungeziefers, au bewohnen, oder auch nur durchzureifen febr ges fabrlich. Die eingebohrnen Linwohner find im obern Theil noch giemlich civilifiret, und meiftens Der Mahometanischen Religion gugetban : Die aber in den zu benden Seiten und unten gelegenen Provingen wohnen, find meiftens umviffende,ros he und blinde Deiden; die vom Leib groffentheils femars find und halb nackend geben. Uebrigens nabren fie fich insgemein von der Biebaucht und den Fruchten des Landes, wie auch von der Dande lung mit den Europaern. In der Barbaren binges aen ift die Gee-Rauberen eine privilegirte Cache. Das weltliche Reginfent ift ben den Ufricanis fchen Regenten Monarchifth und febr fouverain.

### Bon AMERICA.

S. 194.

AMERICA ift der vierte Haupt Theil unferer Berdenget, sonften de neueWelt und Weft- Indien genannt; weilen dasselbe und Europaern erst seit A. 1492 da es von Christophoro Columbo und Americo Vespurio zuerst entdectet worden, bekannt, und gegen Westen gelegen ist.

§. 195.

§. 195. Die besonderen Namen des Gewäßsers, womit dieser Speil der Erden umgeben ift, samt den berühmtesen Meer Engen und vornehmiten Flüssen find folgende:

- I. Das groffe Welt-Meer, welches zu beuben Seiten, wie auch unten an America anftoffet, ift schon oben § 23. bekannt gemacht worden: und bekommt dasselbe von den daran liegenden Provingen auch verschiedene besondere Namen, welche sind
  - a) Bon bem Mar del Nord,
  - 1. Das Meer von Canada, neben ber Droving Canada,
  - 2. Das Dirginifche Meer, ben Birginien.
  - 3. Das Meri anifche Meer, ben Mexico.
  - 4. Das Brafilianifche Meer, neben Brafilien. 5. Das Paraguayifche Dicer, neben Paraguay,
  - b) Bon bem Mar del Zur.
  - 1. Das Californifche Meer, neben California.
  - 2. Das Peruvifche Meer, neben Peru.
  - 3. Das Mar de Chili, neben Chili.
  - c) Das Magellanische Meer ift für sich.
- II, Die befonberen Meer Bufen find
  - 1, Der groffettericanische Meer-Bufen neben Mexico.
    2. Der Budfonische Meer-Bufen oben gwischen Reu-Britannien,
  - 3. Der Laurentische Meer-Busen zwistben Canada und Terra Nova.
  - 4. Der Panamifche Meer. Bufen ben Panama,
- IH. Die vornehmften Meer-Engen find
- 1. Die Magellanische Meer. Enge unten zwischen ber Terra Magellanica und Terra Ignis.
  - 2. Die Budfonische Meer-Enge an bem Budsonischen Meer-Bufen.
- IV. Die berühmteffen Glaffe find
  - 1. Der Flug Canada ober S. Laurentii, als bet grofte in America, welcher in ben Laurentinischen Meer-Bufen fallet.

2. Der Flug Miffifippi, ber oben in Canada entibrinat. burch Florida nach bem Mericanischen Meer-Bufen lauft , und auf beffen Begend ber A. 1719: in Francfreich vorgegangene Actien-Sandel feine Ubficht batte.

3. Der Flug ber Amazonen, ber bas Land ber Amatonen quer burchftromet, baffelbe wie ber Nilus ju ge-

wiffen Beiten fruchtbarlich überfcomemmet, und fich endlich in bie Rord- Gee ergieffet.

4. Der Flug Paraguay, ober Rio de la Plata, ber unten in ber Proving Paraguay ju feben ift, und in bas Deet gleiches Damens flieffet. Den Ramen Paraguay, welcher eine Seder bebeutet, bat er von ben fcbonen Rebern, welche bie mancherley bunten Bogeln in groffer Menge an beffen Ufern fallen laffen. de Plata ober Gilber Strom beift er, meilen er vielen Gilber-Gand mit fich fubret.

6. 106. Was nun die Einthellung des Erd. reichs von America anlanget, fo wird daffelbe erfilich überhaupt in das vefte Land, und die da berum liegende Infuln, das vefte Land aber ferner durch die berühmte Danamifche Land. Enge in den Mordlichen und Sudlichen Theil einges theilet; deren jeder wieder aus verschiedenen Dro. bingen beffebet.

6.197. Bu dem Mordlichen Theil namlich

werden gerechnet.

I. Das alte Mericanische Reich ober Meu-Spanien, fo ben Spaniern geboret, und barinnen

1. Mexico, Die Saupt Stadt und ebemalige Refibent ber Mericanischen Ronige ; jego aber ber orbentliche Aufenthalt bes Vice Roi, wie auch ber Git eines Ers=Bifchoffs.

2. Vera Crux, ein vortrefflicher Gee-Bafen an bem Mericanifchen Meer.Bufen, wo bie Spanier ihre vornehmfte Dieberlage von Baaren haben.

3. Die

3. Die Salb-Inful Yucatan, Die febr reich an Baums Bolle.

II. Teu MEXICO, fo auch unter Spanischer Botmafs fiateit.

III. FLORIDA, welches in bas Frantififche Florida ober Louisiana, und in bas Spanische Florida einges theilet wird.

19cite toliv.

1. In dem Seanthofischen Theil sind Neu-Orleans, und Fort Louis, zwo nambafte Bestungen am Ausgang des Fluffes Millisppi; deren erste zugleich für die Haupt. Etadt des Frangosischen Plorida gehals ten wird, zu mercket.

2. In bem Spanifchen Theil ift S. Augustin ein guter Gee: Safen, und S. Matthæi ein feines Caftell.

IV. CANADA, eine groffe Provint, davon die Frantofen ben gröffen Theil, die Engellander aber die an der See gelegene Ruften in Befit haben.

1. Indem Frantosischen Canada liegen i) Quedeck die vornehmite Colonie der Frantosien in diesem Land, und die Keichbent des Gouverneurs, do veil fil und mit einem Bissum verschen; am Filts S. Laurentii. 2) Pontchartrain, ein seiner Ser-Hafen, an eben dem Riuß. 3) Tracy, ein großer Ser mitten im Land.

2. Der Englische Theil bestehet aus sieben tleinern Provingen ober See-Ruften; welche find

1) Carolina, darinn (1) Charles Town ober Carls state, als der Haupt Ort. (2) Ebenezer, der Aufenthalt der Saleburgischen Emigranten, welche dahin gebracht worden.

2) Dirginien, welche Proving bes daher kommenden Taback halber febr bekannt, und barinn Jameftown die haupt Stadt.

3) Maryland, darinn auch fehr viel Labact gebaut wirb.

4) Penfilvania, beren Saupt Stadt Philadelphia, barinn fich viele Quader aufhalten.

5) Wen Jersey, Teu Engelland, Meu-Schotts Igno ober Acadia, barinn Port-Royal, M 4 V. WeuV.Weu-Britannien, melches um ben Subfonischen Meer-Bufen lieget, und ben Engellandern jugeboret.

NB. Beffer oben find gegen bem Nordpol noch verichiebene Landereven, dabin man aber wegen ber groffen Ralte nicht tommen tann.

VI. Die Salb-Inful CALIFORNIA, an beren Ufer eine reiche Perlen Banct ift.

5. 198. Bu dem Sublichen Theil werden

I. TERRA FIRMA, ober daß vefte Land, welche Proving von Christophoro Columbo juerft entbeckt worden; jachdenn vorgbe etliche Antiflische Infillat befannt war ren: und worauf die Spanier, als welche noch beut ju Lag die Krister tavon sind, juerst Juß gefaste haben. Die merchydroligsten Dree tarinnen sind

I. Panama, die Haupt Stadt auf dem Isthmo ober

Land Enge, woburch ber Sibliche Theil von America mit bem Borblichen gulammen banger, und die Richten gestellt geraunichen Richthum, der gut See abhin gebracht, und von bannen weiter gut See bahin gebracht, und von bannen weiter gut End nach Porto Belo abgeführer wird.

2. Porto Belo, eine fchünchkandels Kitabe und wortreff-

Forto Beio,eine iconcinanoeis. Stadt und bortt

licher Gee Safen, gegen Panama über.

3. Carthagena, ein gleichfalls berühmter Gee-Bafen. 4. S Fe de Bogota, eine feine Erth-Bifchofliche Gtabt, in beren Begend viele Smaragh-Bergwercke ju

finben.

5. Bonaventura und Maracaibo, zween veste Gee. Safen.

11. Das Land der Amazonen. so ben Portugiesen geböret, worfun ebebellen eben so streitene Weiber sollen gewohnet baben, wie vor Alters in Assen.

III. PERU, fo ben Spaniern geboret, als welche baraus einen febr groffen Reichthum gieben. Wir mercten

barinnen

1. Lima, die Haupt-und Refibent Stadt bes Vice. Re, mofelbit groffer handel geerleben wird; die aber vor einigen Jahren von einer ploglichen Ueberschwentmung falt ganglich zu Grunde gerichtet werben. 2. Porofi.

- 2. Potofi, eine groffe und voldreiche Stadt, in deren Gegend die reichften Silber Bergwerde von ber ganten Belt febn follen.
- 3. Cufco, eine Bifthofliche Stadt, und ehemalige Refidens ber Bernaniften Kapfer.
- IV. Brafilien. fo ben Portugiefen gehöret, und davon ber Eron Print in Portugall ben Namen führet. Bast won biefer Proping gegin das fand jugebet, iff meiff ode, und hat wilde Einwohner. Auf ben Kuffen aber find die vornehmifen Orte
  - 1. S. Salvator, bie Saupt Stadt von der gangen Proving und Reifdens bes Gouverneurs, woselbst ein Erts-Bischoff. 2. Olinda, Die Saupt Stadt der Provins Fernam-
  - Olinda, die Saupt Stadt der Proving Fernambuco, von wannen das beste Brafilien Solg tomme, und woselbit auch vortreffliche Degen-Rlingen gefemmiebet werden.
    - 3. Siara, ein feiner Gee-hafen, von mannen viel Baumwolle abgebolet wird.
    - 4. Porto Seguro, eben bergleichen.
  - 5. S. Vicent, die aufferfte Colonie ber Portugiefen, mo bisweilen Staats Gefangene verwahret werben.
- V, PARAGAY, fo theils ben Spaniern, jum theil aber ben Portugiefen jugeboret. Darinn
  - 1. Affumtion, Die Saupt Stadt und Refibent bes Gouverneurs.
  - 2. Terra Miffionum, ein an ben Grenten liegenbes Stud Land, fo ben Jesuiten jugeboret.
  - 3. Tueuman, eine fleine Provint, barinn bie eintraglichften Bergwercte finb,
- VI. CHILI, fo auch den Spaniern gehöret, was namlich bie See Ruffen betrifft; benn nach bem kand ju find wilde Einwohner, Der Haupt-Ortiff S. 1920, mo der Gouverneur und ein Erg-Bifchoff ihren Sig haben.
- VII. TERRA MAGELLANICA, so von einigen mit zu Chili gerechnet wird, und beren wilbe Einwohner insgemein Patagons genennet werben.

S. 199. Unter den ju America gehörigen Ina fuln werden bier infonderheit verftanden

I. Die Antillifden Infuln. welche in und vor bem aroffen Mericanifchen Meer-Bufen liegen, und von welchen bier insbesondere verbienen angemercht gu merben

1. HISPANIOLA ober S. DOMINGO, bie von ben Frangofen und Spaniere gemeinschaftlich befeffen Die Saupt Stadt gleiches Ramens ift Der Gis des Gouverneurs und eines Ers Biffums.

2. JAMAICA, fo ben Engellandern geboret, und eine Der wichtigften ift; barauf Port-Royal die Saupts Gradt; mo auch ber Gouverneur feinen Gis bat.

3. CUBA, die groffe unter allen, fo den Spaniern ge= boret, und barauf Havana bie Saupt-Stadt, und pefter Gee-Safen; mofelbit fich bie Spanischen Rlotten und Gilber-Ballionen nebit den Rauffarthen Schiffen ju versammlen pflegen, um nach Europa ju fcbiffen.

4. MARTINIQUE, fo ben Frantofen geboret, und barauf viel Bucter und Sabact gebauet wirb.

5. BARBADOS, bie vornehmfte unter ben Englifchen Cinfuln, mo ftarde Buder: Tabad-und Indigo. Plantagen find; ju melchen bie Engellander vicle tTes gers gebrauchen.

6. VINCEN'T und TABAGO, unter voriger, wo viel

Tabact und Bucter machft.

II. Die Lucapifchen Infuln, über Cuba, welche fonft mit ju ben Untilliften gerechnet werben. Die merd: murbigften berfelben find

1. Guanahani ober S. Salvator, melche von Christophoro Columbo querit entbectt morben.

2. Bahama, bavon ber Canal, welcher gwifchen biefer Inful und bem Granifchen Florida ju feben, ben-Damen bat ; fonften aber fur bie Schiffe eine febr gefahrliche Paffage ift.

III. Die Bermudischen oder Sommer: Infuln ben Canada, fo theils ben Engellandern, theils ben Frantos

fen gehören, und ben welchen ein reicher Fischfang gestrieben wird. Die merchundigsten derfelben find

1. Die Inful Royal, barauf bas berühmte Borgebirg Capo Breton genannt.

2. Terra Nova, barauf Plaisance ein veffer See. has fen, fo ben Engellandern geboret.

IV. Die Asorischen oder Zabichts: Insuln, so den Portugiesen austandig sind, und unter welchen Tercera die vornehmise ist, in deren Jaupt: Endst Angra der Gouverneur seinen Sis dat, und der Portugiesischen König Alphonsus VI. ehemats eine Zeitlaug im Exilio geleht bat.

V. Die Galomonischen Infuln auf bem fillen Meer, melde von ben Spaniern guerit entbeckt worben, aber nicht fehr bewohnt find. Die vornehmste berselben ift S. Isabella.

VI. Terra Ignis, unter ber Terra Magellanica.

6. 200. Die Luft ift in diefem Theil der Erden, wegen der zu benden Geiten daran ftoffenden Gies maffer, auch fo gar in dem mittlern Theil, der doch unter einem febr bigigen Climate lieget, ziemlich Que der Brde machft das fchonfte Betreyde, und eine groffe Menge Cabact, Bucker, Baumwolle, und fonft mandyerlen Baum-Frud). te, und feltene Baume, deren Solt gur Farberen gebraucht wird. In der Erde liegen die foftbarften Metalle, Salt, Edelgefteine, Erpftall und allerley Farben. Die Waffer nahren die Foftlichften Fis Bur Diebzucht find die meiften Gegenden febr bequem; boch wollen die Pferde darinn nicht gut thun. Un wilden Thieren ift ein folcher Uebers fluß, daß mit deren Delgwerck, befonders in Canada, ein groffer Sandel getrieben wird.

Linwohner find groftentheils Europaer, da jes de Mation ihre fonft gewöhnliche Religion darinn fortzupflangen fuchet; überhaupt aber der Sands lung obliegen, und bon bannen die fostbariten Maaren, als Gold, Gilber, Edelgefteine, Berlen, Corallen, Ambra, Indigo, Cacao, Cochenille, Campeche- und Brafilien-Sols oder Fernambuco, Tabat. Bucker, Baumwolle, Eitronen, Domeran. Ben, Gummi, Sonia, Mache, Geide und allerlen Pelgwercf in groffer Menge nach Europa über-Die wilden Indianer find insgemein farct von Leibe und fchwart, geben anben halb nackend, und dienen den Europaern meiftens als Sclaven. Diejenigen aber, Die noch in der Frens beit leben, und bier und ba mitten im Lande wohe nen, nabren fich groftentheils von der Sagd und Rifcheren. Der Religion nach find fie blinde und tumme Seiden, ben denen fein Schatten einiger Belehrfamteit zu finden: als welche auch unter den darinn wohnenden Guropaern felbst menia Liebhaber findet, wellen jedermann nur auf Die Handlung bedacht ift. Das weltliche Regis ment wird durch die Vice-Re und Gouverneurs geführet; und haben auch die Wilden noch hier und da ihre befondere Roniae.





|              |        | Divail       |        |              |                |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------------|
|              |        | Alcala de H  | enares | Amiens       | 80             |
| A            |        |              | 115    | Umfterbam    | 68             |
|              |        | Alcantara -  | Orden  | Ancona       | 97             |
| achen        | 44     |              | 116    |              | 113            |
| SiV 2lar     | 71     | Alcontin     | 111    |              | 88             |
| Abler: Orbe  | n      | Alençon      | 80     |              | rhén           |
| ber weiffe   | 121    | Alenteio     | 111    |              | 148            |
| ber fcbmar   | BE 124 |              | 152    | Ungermant.   | 143            |
| Mbasgier     | 154    | Aleffandria  | della  | Anglesey     | 105            |
| Abbeville    | 80     | Paglia       | - 94   | Angola       | 177            |
| Abeffynien   | 174    | Alexandria   | 173    |              | 50             |
| Abo          | 143    | Maarbien     | ш      | Unnaberg     | 48             |
| Acco, Ako    | 171    | Mgier        | 175    | Annecy       | 93             |
| Achaia       | 133    | Alicante     | 114    |              | 45             |
| Actium       | 133    | Almeria      | III    |              | 85             |
| Adama        | 166    |              |        |              | nfirln         |
| Adige        | 91     | Milien       | 193    |              | 186            |
| Adria        | . 95   | Mitenburg    | 49     | Antiochia    | 152            |
| Adrianopel   | 130    |              | 37     | Antipodes,   |                |
| Methiopien : |        |              | 35     |              | 12             |
| Aetna        | 100    | Mitmarct     | 52     | Untorf ober  | Unt:           |
| Africa       | 72 fq. | Altona       | 56     | werpen       | 65             |
| um ben'      | Nilum  |              | 47-73  | Aofta        | 93             |
|              | 173    | Mitranffabt  | 49     | Upenninifche | Ge=            |
| Aggerhus     | 140    |              | 50     | Birge        | 91             |
| Aglar        | 95     | Mitftabten   | 76     | Appanagirte  | Her:           |
| Agnetin      | 128    | Mmact        | 139    | ren, mas     | 9              |
| Agra         | 157    | Amalfi       | 99     | Appengell    | 74             |
| Λi           | 160    | Umanifche C  | Bebirg | Apruzo       |                |
| Michftabt    | 46     |              | 166    |              | 99             |
| Aire         | 62     | Amazonen's   |        | Aquileia     | 95             |
| Aix          | 85     | 444111344144 | 182    | Mrau         | 76             |
| Manb         | 143    | Umazonen = ! |        | Arabien 152  | 152            |
| Mbanien      | 132    |              | 184    | Urarath      | 151            |
| Alburg       | 138    | Umberg       | 31     | Arburg       | 72             |
| Alby         | 84     | America 180  | foo.   | Arcadia      |                |
| •            |        |              | -44.   |              | 134 '<br>chan= |
|              |        |              |        | 411          | Muii.          |

| Ardrangel 146      | 21th . 6        | 5 Barca 17          | 5        |
|--------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Archipelagus,      | Athen 13        | 3 Barcellona 11     |          |
| mas? Z             | Athos 13        | 2 Barcellonette 9   | 3        |
| Græciæ 22          |                 | 3 Bareuth 4         |          |
| Lazari 150. 164    | Ava 16          |                     | 9        |
| Ardres 80          | Muersberg 2     | 8 Barlette 9        | 9        |
| Arenberg 40        | Augspurg 4      | 3 Barr 8            | 9        |
| Arensberg 41       | Augst 7         | 3 Bartenftein 4     | 7        |
| Argos 134          | Augustusburg 13 |                     | 5        |
| Argono 74          | Avila II        |                     | 5        |
| Arbus 138          | Avis-Orben 11   | 2 Baftia 10         | 0        |
| Mrien 63           | Aurich 4        | 3 Batavia 16        |          |
| Aristocratie, mas? | Ausfluß, mas?   | 7 Bavai 6           |          |
| 10                 | Villeni         | 😈 Baumanshole 5     | 4        |
| Atles 85           |                 | 33 Bausky 12        |          |
| Armagh 108         | Ayan 17         | 7 Baugen 5          |          |
| Armenia Turcica    | Morifche Inful  |                     | <u>6</u> |
| 151                | 18              |                     |          |
| Mrnaut 132         | В.              |                     | 0        |
| Arnheim 68         |                 | Bayrifche Erens     |          |
| Arno 91            |                 |                     | 0        |
| 2irnon 167         | Backsiferay     |                     | 4        |
| Mrnftabt. 51       |                 |                     | I        |
| Arracam 161        |                 | 13 Beira 11         |          |
| Arragonien 115     | Baben 33.7      | 76 Belgrad 12       | 9        |
| Arras 63           | Badenweiler     | 33 Bellent 7        | 6        |
| Artemifium 135     |                 | 31 Belt, der groffe | _        |
| Artois 63          |                 | 36 und fleine 13    | 8        |
| Ascalon 168        |                 | 40 Beltz 11         |          |
| Michaffenburg 39   | Balearifche In- | Benber 13           |          |
| Michersleben 57    |                 |                     | 99       |
| Afcoli 97          |                 |                     | 8        |
| 918bob 168         |                 | 46 Bengale          |          |
| Afia 148 fqq.      |                 | 29 Bengalifche Mee  |          |
| Affoff 156         | Bantam 14       | 44 bufen 14         |          |
| Affuntion 185      | Bar :           | 33 Benguala 17      |          |
| Aftracan 147       |                 |                     | 13       |
| Mfturien 112       | Barbaren 1      | 74 Berchtolsgaben   |          |
| Atalantes 134      | Barby           | 52<br>Berde         | 31       |
|                    |                 | Berde               | 02       |

| Berdoa 175        | Bledingen 142                 | Breda 65         |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Berg bes Berrn    | Blocksberg 54                 | Bregeng 30       |
| 171               | Blocksberg 54<br>Blocksiel 69 | Bregenger Gee 71 |
| Bergamo 95        | Blois 82                      | Bremen 55. 57    |
| Bergen 41.56.65   | Boben: Gee 71                 | Bremgarten 76    |
| 140               | Bohmen 58                     | Brescia os       |
| Bergen op joom 65 | Bohmer: Wald 58               | Breslau 59       |
| Bergftraffe 40    | Bog 118                       | Breffici 120     |
| Bergjabern 38     | Bogetta 95                    | Breft 79         |
| Berleburg 37      | Bollerbad 33                  | D                |
| Berlin 52         | Bologna 97                    | CR weathers      |
| Bermubifche In-   | Bonaventura 184               | Briel 68         |
| ful 186           | Bonn 39                       | 0 1 61           |
| Bern 72           | Bopfingen 34                  |                  |
| Bernburg 50       | Borctholm 142                 | CD               |
| Berfaba 168       | Bormi 75                      |                  |
| Befançon 87       | Borneo 163                    | 03.1:            |
| Beffarabien 131   | Bornholm 130                  |                  |
| Bethabara 170     | Bognien 120                   | CO. Justin       |
| Bethlebent 167    |                               | Briren 29        |
| Bethfaida 171     | Bouchain 65                   | Bromsbro 141     |
| Bethune 63        | Bouillon 42.66                | Brondrut 37.75   |
| Beveland, Gud,    | 4-1-0                         | Brugge 64        |
| und Rords 67      |                               | Brügg, Brück 76  |
|                   | Bourbon, PAr-                 |                  |
|                   |                               | Bruffel 65       |
|                   |                               | Brundifi 99      |
|                   |                               | Buchereft 130    |
| Biledulgerid 175  | Bourges 82                    | Budiffin 59      |
| Bilefeld 43       | Bourget 115                   | Budweiß 58       |
|                   | Bourgogne 86                  | Buenretiro 115   |
| Biscaia III3      | Brabant 65                    |                  |
| Bifchoffstell 76  | Braclau 120                   | Budingen 37      |
| Bischweiler 87    | Braga 110                     | Bulgarien 130    |
| Bitsch 38         | Braganza 110                  | Bund, ber graue, |
| Bizant 87         | Branbenburg 52.               | ber X Gerichte,  |
| Blanctenburg 54   | 123                           | beshaufes Gots   |
| Blaubeuren 32     | Brafilien 185                 | tes 74           |
| Blaue Hofenb. Dr- | Brafovia 128                  | Bundegenoffen    |
| ben 106           | Braunfchweig 54               | ber Schweißer 74 |
|                   | ,                             | Burgau           |
|                   |                               |                  |

|   | Burgau 1 30               | Candia 135                 | Carmel 168. 171    |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|
|   | Buren 68                  | Candy 163                  | Carolina 183       |
|   | Burgos 115                | Canea 135                  | Carthagena 114     |
|   | Burgundischer             | Canftabt 32                | 184                |
|   | Creps 35                  | Chan Taifchæ               | Cafal Maggiore 94  |
|   | Burfia 151                | Reich 154                  | Cafan 147          |
|   |                           | Canterbury 103             | Cashel 108         |
|   | C.                        | Cantons ber                | Caffel 35          |
|   | Cadix 113                 | Schweißer 72               | Caffuben 53        |
|   | Caeri 80                  | Capernaum 171              | Caitel 46          |
|   | Cæfarea Palæftinæ         | Capo de bona fpe-          | Caffelbranco III   |
|   | Lararea Farentino         | ranza 177                  | Caftel novo 129    |
|   |                           | Breton 187                 | CaftelRodrigo 110  |
|   | Philippi 171<br>Caffa 155 | Corfo 176                  | Castigliano 96     |
|   |                           | 1.0 04                     | Caftilien, Alt und |
|   |                           | Finis Terre 112            | - Nett - 115       |
|   | Cagitari                  | de Gades 114               | Castro 98          |
|   |                           | Matapan 134                |                    |
|   | Enjulichtenent            | de Palmas 170              | Catalonien 114     |
|   |                           | de Palos 114               | Cataro 120         |
|   | Cairo 174                 | Tormentofo                 | Catharinenberg     |
|   | Calabrien 99              | 177                        | 48                 |
|   |                           | de Tres Puntas             | Capenelenbogen     |
|   | Calatrava - Drben         | 176                        | 36                 |
|   |                           | Verde 176                  | Caucafus 154       |
|   | Calb 32                   | Verga 176                  | Celebes 164        |
|   | Calecut 160               |                            | Cephalonia 135     |
|   | California 184            | de S. Vincente             | Cerigo 135         |
|   | Calmar 141                |                            | Ceylon 163         |
|   | Cambray 64                | Capita 99                  | Chalcis 135        |
|   | Cambridge 104             | Carelien 143.145           | Chalon fur Mar-    |
|   | Caminiect Po=             | Carignan 93<br>Carlile 105 | ne 86              |
|   | bolsty 119. 120           |                            | fur Saone 86       |
|   | Commerich 64              | Carolftadt 129             | Chambery 93        |
|   | Canada 182. 183           | Carlowis 128               | Chambert 82        |
|   | Canal 22                  | Carlsbad 58                | Champagne 86       |
| ١ | Canal Royal 84            | Carlecron 142              | Charleroi 66       |
|   | Cananar 100               | Cartshafen 142             | Charlestown 183    |
|   | Congrifche Infuln         | Carlerub 33                | Charlottenburg52   |
|   | 178                       | Carlitabt 142              | Char-              |
|   |                           |                            |                    |

# Register,

| Chartres 81        | Clermont 6     |       | Coromandel   |       |
|--------------------|----------------|-------|--------------|-------|
| Chartreuse (la     | Cleve          | 41    | Cornvallien  | 104   |
| Grande 86          | Clim           | 129   | Cornubien    | 104   |
| Chaumont 86        |                | 8     | Corfica      | 100   |
| Chelm 119          |                |       | Cortrict     | 64    |
| Chichester 103     |                |       | Corvey       | 42    |
| Chierasco 93       | Coburg         |       | Corunna      | 112   |
| Chieti ' 99        | Cochim         |       | Cos          | 135   |
| Chili 185          | Collen 39      |       | Colenza      | 99    |
| Chimera 133        | Cothen         |       | Coffnit      | 30,   |
| China 162          | Coimbra        |       | Softniser S  | ee 71 |
| Chius 136          | Colberg        |       | Courtrai     | 64    |
| Chiufa 95          | Colchis        |       | Eracau       | 119   |
| Chorazim - 170     | Colding        |       | Frayn        | 28    |
| Chozim 130         | Colmar         |       | Ereife, mas  |       |
| Christiania 140    | Colocza        | 127   | wie viele?   | 24    |
| Chriftian . Erlan: | Colombo .      |       | Fremnis      | 126   |
| gen 45             | Comachio       |       | Cremona      | 94    |
| Christiansbafen    | Como           |       | Creta        | 135   |
| 139                |                |       | Ereugberg    | 36    |
| Christiansburg     | Comorrifte 2   |       | Treugburg    | 50    |
| 176                | fuln           |       | reugenach    | 1 40  |
| Chur 74            | Compiegne      |       | Erim         | 155   |
| Chur-Creis 48      |                |       | Erimmifche ! | Ear-  |
| Churfurften 16     |                | 177   | taren        | 155   |
| Cillen 28          | Coni           |       | roatien      | 128   |
| Circaffien 147.    |                |       | ronach       | 128   |
| 154                | Conradeburg    |       | ronenburg    | 139   |
| Cirenza 99         |                | 176 € | ronfcblog    | 143.  |
| Cividad Real       | Conftantinopel |       |              | 145   |
| 115                |                |       | ronweiffent  | urg   |
| Cividad Rodrigo    | Conty .        | 80    | ,            | 88    |
| 113                | Conza          |       | rotone       | 99    |
| Civita Vecchia 97  |                | 200   | uba          | 186   |
| Clagenfurt 28      |                |       | uftrin       | 52    |
| Clausenburg 128    |                |       | ulm          | 122   |
| Clavenna ober      |                |       | ulmbach      | 45    |
| Claventhal 75      |                | 34 6  | umberland    | 105   |
|                    | 33             |       | -            | Eun•  |

|               |       | endremonde   |              | Duberftabi |            |
|---------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| Curland       | 124 D | Perbent      | 156          | Dunamunt   |            |
| Cusco         | 185 2 | Destau       | 50           | Dunctelfpu |            |
| Encladifche 3 | in= 3 | Detmold      | 44           | Dunfircher | ι 64       |
| fuln          | 135 9 | Deventer     | 69           | Duisburg   | 41         |
| Cyprus        | 151 1 | Diarbeck     | 151          | Duffelborf | 41         |
| Czersko       |       | Diebe-Infulr | ì            | Dulichium  | 135        |
| Chirniger Gee |       | 2            | 164          | Duna       | . 108      |
| elituber Cer  |       | Diebenhofen  | 66           | Dunghal    | 118        |
|               |       | Dieppe       | 80           | Durazzo    | 132        |
| D             | 2 6   | Diepholt     | .44          | Durlach    | 33         |
|               |       | Diefenbofen  | 76           | Duveland   | 67         |
| (S) anemare   |       | Dick         | 37           | Dwina      | 145        |
| 2 Junemmir    | 137   | Dijon        | 86           | Dzwina     | 118        |
| Dageffaner    |       | Dillingen    | 30           |            |            |
| Dalekerlen    |       | Ditmarfen    | 56           | - E        |            |
| Dalmatien     |       | Diu          | 58           | E.         |            |
|               |       | Dnieper      | 118          |            |            |
| Damascus      | 1 52  | Dnifter      | 118          | E7 bal     | 170        |
|               |       | Dole         | 87           | E Ebbe     | H. Seluefs |
| Dannebroge:   |       | Dollart      | - <b>6</b> g |            | 6          |
| ben           | 140   | Don          | 144          |            | 183        |
| Dangig        | 122   |              | 25           |            | 100        |
| Darbanellen   | 23.   | Donau'       |              |            |            |
|               | 131   | Donauwehr    |              |            |            |
| Dardanelles o |       | Doneschinge  |              |            | 107        |
| Larta         | 133   | Dongo        | 177          |            | 156        |
| Darmftadt     | 36    | Dornict      | 64           |            | 106        |
| Dauphiné      | 85    | Dort, Dort   | recor        | Eger-Fluf  |            |
| Debrezin      | 126   |              | 68           |            | 58         |
| Decan         | 160   |              | 44           |            | 73         |
| Deinach       | 33    | Douay        | 64           |            | 173        |
| Delft         | 68    | Douer        | 10           |            | 30         |
| Delfziel      | 69    | Douro        | 10           |            | ger        |
| Delmenborft   | 44    | Drait        | 12           | Claufe     | 29         |
| Delphi        | 133   | Drente       | 60           |            | itftein    |
| Delus         | 136   | Dresben .    | 45           |            | 39         |
| Democratie,   | mas?  | Drontheim    | 140          | Eifel .    | 40         |
|               | IO    | Dublin.      | 10           | 3 Einbect  | 54         |
| 2             |       |              |              |            | Einfidel   |
|               |       |              |              |            |            |

| Einfibel       | - 74 | Erzalrum ober Er- | Finnfand 143.145   |
|----------------|------|-------------------|--------------------|
| Eisenach       | 49   | zerium ISI        | Finstringen 38     |
| Giferne Thor   | 128  | Efcurial II5      | Fischwenher 6      |
| Eisfeld        | 50   | Efelswiefe 51     | Flandern 64        |
| Eisland        | 141  | Effeck 123        | Flensburg 138      |
| Gisteben       | 51   | Effen 42.43.44    | Klinth 105         |
| Eismeer        | 13   | Effex 103         | Florent 97.98      |
| Elbe           | 26   | Eslingen 34       | Florida 183        |
| Elberfeib      | 41   | Estremadura III.  |                    |
| Elbeut         | 80   | 113               | Fontainebleau 81   |
| Etvingen :     | 122  | Estrecho di Gi-   | Formentera 116     |
| Glephanten = ! | Dr:  | braltar 22        | Fortlouis 88. 176. |
| ben            | 140  | Etham 163         | 183                |
| Elfaß          | 87   | Etich gi          | Fort de Nassau     |
| Elfaß Babern   | 37.  |                   | 176                |
| 12.            | 87   | Evora III         | Fort St. George    |
| Elva           | 98   | Europa 15         | . 160              |
| Elvas          | 111  | Eutin 56          | Franctifche Creps  |
| Elwangen       | 34   | Exilles 86        | 44                 |
| Emaus"         | 169  |                   | Franche Comté      |
| Embrum         | 85   | F.                | 87                 |
| Embben         | 43   | r.                | Franckfurt am      |
| Emfer : Bab    | 37   | A                 | Mayn 37            |
| Endor          | 171  | Cablun 142        | an der Ober 52     |
| Engelland      | 103  | 3 Falctenburg     | Franecter 69       |
| Neu            | 185  | . 67              | Frascati 97        |
| Engelsburg     | - 96 | Falmouth 104      | Frauenburg 122     |
| Engern         | 44   | Farnele 98        | Frauenfeld 76 '    |
| Enghien        | 65   | Fajanen-Inful     | Fraustatt IIg      |
| Enjeden        | 128  | 113               | Frenberg 48        |
| Ephefus        | 151  | Femern 139        | Freyburg 29. 48.   |
| Epirus         | 133  | Fenestrelles 85   | 73                 |
| Erbreich, mas  | ? II | Fermo 97          | Frepfingen 31      |
| Erfurt         | . 99 | Ferrara 97        | Friaul 95          |
| Erlangen ( M   | eu)  | Ferro 107. 141.   | Fridberg 38        |
|                | 45   | 178               | Friedenftein 50    |
| Erpach         | 46   | Fichtelberg 45    | Friedrichsburg 3   |
| Erggebirg      | 48   | Final 95          | 138.176            |
| 11             |      | n 2               | Fries              |
|                |      |                   |                    |

| 4.              |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Friedricheball  | Benf, Genfer, | Golconde 160     |
| 140             | Gee 7         | 5 Gold:Ruffe 176 |
| Friedrichsftadt | Gengenbach 3  |                  |
| 138-140         |               |                  |
| Friesland 60    |               |                  |
| Fuentarabia 113 |               | Neapoli 92       |
| Funen 138       |               |                  |
| Surftenberg 33  |               |                  |
| Burftenftein 28 |               |                  |
| Kuld 26         |               | 'Gomerrha 166    |
| Rulba 36        | 4             | o Goslar 57      |
| Furne 64        | Berolsect 20  |                  |
| Furth, mas?     |               | Gothenburg 142   |
| Gurry, may c    |               | 6 Gothland 141.  |
|                 | Geffricien 14 |                  |
| G.              | Gevalia 14    |                  |
|                 | Gibraltar 11  |                  |
| (S) abenbufch   | Bibeon 16     | Grát - 28        |
| 9               |               | 7 Gravelingen 64 |
| Gaeta 00        |               |                  |
| Balaab 166      |               | 6 Grammont 83    |
| Gallicien 112   |               |                  |
| Galloway 108    |               |                  |
| Bander Bheim 55 |               | 6 Granfee 75     |
| Ganges 1 150    |               |                  |
| Barisim - 179   |               | Bravenhaag 67    |
| Garneley 80     |               | 1 Gravesand 103  |
| Garonne 78      |               |                  |
| Gafcogne 8      | Bluckburg 13  |                  |
| Safter 76       |               |                  |
| Bath 168        |               |                  |
| Gaza. 168       |               | 6 Griedifd Beif: |
| Gelbern 67.61   |               |                  |
| Gelbaufen 38    |               |                  |
| Gelobte Land    | Gorbe 5       |                  |
| 165             |               | Gronland 141     |
| Benegareth, Gee |               | Großbritannien   |
| 166.171         |               | 102              |
| 100.17          | Ovg. )        | Groffen          |
|                 |               |                  |

| Groffenbann 3 48 | Harcourt 80       | Birfchfelb . 16   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Groß . Reugarten | Barlem 68         | Hispaniola 186    |
| 146              | Sarlingen 69      | Sifterreich 95    |
| Grubenhagen 54   | Sartmalb 54       | Bittlanbische In: |
| Grune Borgebirg  | Havana 168        | fuln 107          |
|                  | havel 27          | hochberg 33       |
| Infuln 178       | Savelberg 52      | Hochburgund 87    |
| Grypsmalben 53   | Havre de Grace    | Bochbeim 39       |
| Guadiana 100     | . 80              | Sochstatten 31    |
| Guanahani 186    | hebron 168        | hocferland 123    |
| Guienne 83       | Hecla 141         | διαβt 39          |
| Guinea 167. 177  | Seiber beim . 29  | 50f 49            |
| Guise 80         | heilbron 34       | Sobenlob 47       |
| Buftrow 56       | Beibelberg 40     | Sobenftein 51     |
| _                | Beiligen Beifts:  | Solland 67        |
| Н,               | Drben 90          | Bolftein 55       |
|                  | Beilgen : Land    | homburg auf ter   |
| Sang 67          | 139               | Hohe 36           |
| Babichts: In-    | Hellas 133        | Hoftentoten 178   |
| fula 197         | Hellespont 23     | Hova 44           |
| Sabspurg 72      |                   | Hradisch 59       |
| Sabelerland 55   |                   | Huen 142          |
| Samonifche Be-   |                   | Huefca IIS        |
| birg . 133       | Belfinger 130     | Bunningen 89      |
| Sagenau 88       | Benneberg 46      | Hull 105          |
| Sailsbrunn 45    | hennegau 64       | Hulft 64          |
| Salberftabt 57   | Bermanftabt 128   | Sumber 102        |
| Salland 142      | Bermanftein 39    | Hulling 138       |
| Balle 34.57      | hermon 166        | Huy 42            |
| Salmftabt 142    | Berrenhaufen 54   | 1103              |
| Samburg 57       | herrftall 42      |                   |
| hameln 54        | Bergogenbuich     | <u>I</u> .        |
| Hamptoncourt     | 66                |                   |
| 103              | hervorben 42      | Cabes in Gilead   |
| Hanau 37         | Beffen 35         | 3 170             |
| hannover 54      | Silbburghaufen 33 | Jaboct 166        |
| harburg 55       | 51                | Jamaica 186       |
| Harcas Urga 154  |                   | Jamestown 183     |
|                  |                   | Janna             |
|                  | M 3               | Jamia             |

| Tanna          | 133    | Ipuícoa        | 113    | Ronigsberg  | 123       |
|----------------|--------|----------------|--------|-------------|-----------|
| Japonia        | 164    | irrland        | 107    | Ronigefelb  | 73        |
| Jaroslaw       | 146    | Ifcodar        | 132    | Ronigslaute | ern 55    |
| Java           | 164    | Tienburg       | 37     | Ronigsobr   | 142       |
| Jazy           | 130    | Ger            | 26     | Ronigsftein | 48        |
| Idille         | 136    | Island         | 141    | Rornerftran | id 176    |
| Moftein        | 37     | Isnich         | 151    | Kudack      | 156       |
| Bemptelanb     | 143    | Ifoahan        | 156    | Rufftein    | 29        |
| Jena           | 50     | Mitrien        | 95     | Know .      | 146       |
| Jen fey        | 150    | talien         | 91     |             | *         |
| Tericho        | 169    | Ithaca         | 135    | L.          |           |
| Jersey         | 80     | Bubifche La    | nb 165 |             |           |
| Deu- Jerfen    |        | Ridich         | 41     | I acedæme   | on 134    |
| Gerufalem      | 152.   | Julich Jutland | 137    | Laholi      |           |
| Jet minitem.   | 169    | Jamin          |        | Lahor       | 157       |
| Tegreel        | 171    |                |        | Labr        | 33        |
| Jefu : Chrift  |        | K.             |        | Palanb      | 139       |
| Den Gerife     | 112    |                |        | Lancaster   | 104       |
| Mans           | 74     |                | 28     | Lanciano    | 99        |
| Ildefonse      | 115    |                | ol 146 |             | 88        |
| Mefelb         | 51     |                |        | Landeberg   | 38        |
| Elmenau        | 46     | Ranjerslau     |        | Panbecron   | 142       |
| Pisle          | 64     |                | 4C     |             | 139       |
| I'Isle de Fran |        |                | 33     |             | 47        |
| Indostan       | 157    |                | 34     |             |           |
| Indus          | 150    |                | 103    |             | 87        |
|                | 40     |                |        | _ ,         |           |
| Ingelbeim      |        |                | 103    | 0 4 4       | 143       |
| Ingermanla     |        | Reffelftatt    | 37     |             |           |
| Tan 10.44      | 145    |                |        |             | 99<br>133 |
| Ingolftabt     | 31     |                | 167    |             | 128       |
| Inn            |        |                | 55     |             |           |
| Inspruct       | 20     |                | 108    | 0 # 10      | 72        |
| Joppe          | 170    |                | 3      |             | 59<br>28  |
| Johanniter     | : 2);  | Rirchenftad    | t 90   |             | 26        |
| ben            | 6      |                | va 101 | Lect)       | 36        |
| Jordan         | 16     | Siriath I      |        | Lect        | 108       |
|                | ionis- |                | 16     |             |           |
| Tempel         | 17     | 5 Rletgow      | 3      | Leipzig -   | 48        |
|                |        |                |        |             | Lemberg.  |

| Lemberg       | 110         | Loctum      | 54         |               | •     |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------|
| Lemnus        | 136         | Lowen       | 65         | M,            |       |
| Leon          | 113         |             | 47         |               |       |
| Leopolbstabt  | 126         | Loire       | 78         | M aas Maceb   | 62    |
| Lepanio       | 133         | London      | 7 <u>8</u> | Dacebi        | onien |
| Lerida        | 114         |             | 108        |               | 132   |
| Lesbus        | 136         | Longavico   | 134        | Machærus      | 169   |
| Leuchtenberg  | 31          | Longo       | 135        | Madagascar    | 179   |
| Leutmeriß     | 58          | Longwyck    | 89         | Madras        | 160   |
| Leuwarben     | 69          | Laretto     | 97         | Madrit        | 115   |
| Lenben        | 68          | Lothringen  | 89         | Mabren        | 59    |
| Libanon       | x66         | Louisiana   | 183        | Malitrand     | 140   |
| Libanova      | 132         | Louvre      | 81         | Maufethurm    | 39    |
| Lichtenberg 3 | 8.88        | Lublin      | 119        | Magbeburg     | 56    |
| Liebau        | 134         |             | inful (    | Magnefia      | 133   |
| Liefland      | 145         |             | 186        | Mahanaim      | 169   |
| Liegnis       | - 59        | Lucca       | 95         | Majorca       | 116   |
| Lima          | 184         | Luceria     | 99         | Malacca       | 161   |
| Limburg       | <b>.6</b> 6 | Lucern      | 73         | Malagga       | 114   |
| Limoges       | 83          | Lucerner Ge |            | Malbivifche ! | in=   |
| Limrick       | 108         | Lucko       | 119        | fuln 150      | 164   |
| Limpurg       | 47          | Lucksburg   | 138        | Malabar       | 160   |
| Lindau        | 34          | Lubwigsburg | 32         | Malplaquet    | 65 ,  |
| Lingen        | 43          | Lugano      | 76         | Malta 4       | 109   |
| Ling          | 28          | Lubect      | 57         | Man           | 105   |
| Lion,         | 82          | Luctstade   | 56         | Manamotapa    | 178   |
| Lionnois      | 82          | Luneburg    | 55         | la Manche     | 22    |
| Liparifche In |             | Luttich     | 42         | Manderscheid  | 40    |
|               | 101         | Lütelftein  | 88         | Manfredonia   | 99    |
| Lippe         | - 44        | Lugen       | 49         | Manheim       | 40    |
| Lifabon       | III         | Lügelburg   | 66         | Manica        | 178   |
| Lithauen .    |             | Lund        | 142        | Mansfeld      | 51    |
| Preußische    | 123         | Lunden      | 56         | Mantua        | 94    |
| Livadia       |             | Luneville   | 89         | Maracaibo     | 184   |
| Livorno       | 98          | Lupada      | 177        | Marct         | 42    |
| Loanda S.Paul | 177         | Luttern     | 55         | Mare de Chili | 181   |
| Loango        | 177         | Luremburg   | 66         | di Marmora    | 23    |
| Locarno       | 76          | Lyon        | 82         | del Nord      | 24    |
|               |             | 33          | 4          | M             | fare  |
|               |             |             |            |               |       |

|                |      |                  | •                 |
|----------------|------|------------------|-------------------|
| Mare de Zaba   | aue  | Meer, bas        | Meer , bas        |
| 7              | 23   | Abenbliche 14    | Morgenlandi=      |
| del Zur        | 14   | Mbrigtische 22   | fcbe 14           |
|                | (n-  | Megaische 22     |                   |
|                | 146  | Merbiopifche 14  | Rorwegische 21    |
| Marienburg     | 122  | Mquitanifche     | Paragaifche 181   |
| Marienwerber   |      | 22               | Derfifche 140     |
|                | 123  | Arabifche 149    | Peruvifiche 181   |
| Marientell     | 28   | Atlantische 14   | Portugiefifche 22 |
| Marly          | 81   | Balegrifche 22   | Rothe 149         |
| Marne          | 78   | Balthifthe 23    | Rufifche 21       |
|                | 174  | Brafilianische   | Schwarge 22.      |
| Maron, Mero    |      | 181              | 149               |
| androng inject | 166  | Britannifche 22  | Sicilianifche 22  |
| Marpurg        | 36   | Californifche    | Spanifche 22      |
| Marfeille      | 85   | 181              | Stille 14         |
|                | 186  | Canadifche 181   | Tartarifche 149   |
| Martinsbera    | 20   | Cantabrijche     | Teutsche 21       |
|                | 183  | 100              | Thuscifche 22     |
|                | 120  | Cafpifche 149    | Tiberifche 166    |
| Maffa          | 96   | Chinefiche 149   | Toote 166         |
|                | 140  | Danische 21      | Toscanische 22    |
| Daffricht      | 66   | Deucaledonische  | Tyrrhenische . 22 |
| Maubege        | 65   | 21               | Birginifche 181   |
|                | 135  | Frangofifche 12  | Beiffe 21         |
| Mayenfeld      | 74   | Balilaifche 166  | Meerbufen, ber    |
| Manland        | 93   | Specanische 149  | Bengalifche 149   |
| Diaun          | 25   | Japanische 149   | Bothnifche 22     |
|                | 107. |                  | Chinesische 149   |
| Mannthal       | 76   | Errlandifche 21  | Rinnische 22      |
| Mayus          | 39   | Liguftifche 22   | Subsonifche 181   |
|                | 175  | Magellanifche    | Laurentische 181  |
|                | 153  | 14               | Mericanische 181  |
| Mechlen.       | 65   | Mericanifche 181 | Panamische 181    |
| Meclenburg     | 56   | Mittellanbische  | Perfifche 149     |
|                | 143  | 22               | Siamifche 149     |
|                | 153  | Mitternachtige   | Meerenge, Die     |
|                | 120  | 13               | Britannifche 22_  |
|                |      |                  | Meer-             |
|                |      |                  |                   |

# Regifter,

|                  |                 | -1               |
|------------------|-----------------|------------------|
| Meerenge, bie    | Minden 43       | Morgarten 73     |
| Conftantinopolis | Mingrelien 151  | Morviedro 114    |
| tanifche 23      | Minho 100       | Mosbach 40       |
| Subfonische 181  | Minorca , 46    |                  |
| Macaffarische    | Miquenez 175    | Mosel 26.62      |
| 150              | Miranda IIC     |                  |
| Magellanif. 181  | Mirandola 94    | Mounster 108     |
| S. Bonifacii 92  | Micislow 120    |                  |
| Sicilianische 92 | Misitra 134     | rentaile 93      |
| Sundische 149    | Missippi * 182  |                  |
| Sungaarif. 150   | Mittelmarct 52  | Mublberg 48      |
| Wanganische 23.  | Modena 94       |                  |
| 149              | Môrs 43         | 75.80            |
| Meerstrubel 6    | Moguls Reich    | Mumpelgard 59    |
| Megara 133       | 157             | Munchen 30       |
| Meinungen 46     | Mohas . 127     | Munden 54        |
| Meiffen 48       | Moldau 130      | Munfter 41.108   |
| Deiffenheim 38   | Moluccifche In- | Muldau 27        |
| Mellingen 76     | fuln 164        | Multan 157       |
| Memel 123        | Monaco 96       | Murcia I/4       |
| Memmingen 34     | Monarchie, mas? | Murten 75        |
| Memphis 173      | . 10            | Mycene 134       |
| Mendresi 76      | Moncagliere 93  |                  |
| Menin 64         | Moncaon 100     | - N.             |
| Mercia 104       | Mondovi 93      |                  |
| Mergentheim 46   | Mongatsch 126   | Mabe 26          |
| Meron 166        | Mons 65         | Nain 171         |
| Merfeburg . 49   | Montauban 83    | Namur - 66       |
| Messina ICO      | Monte Santo 132 | Nancy 89         |
| Metelino 136     | Montferat 93    | Nanking 162      |
| Metternicht 44   | Montfort , 30   | Nantes 79        |
| Metz 89          | Montmelian 93   | Napoli di Malva- |
| Mexico 182, 183  | Montinedy 66    | fia 134          |
| Middelburg 67    | Montmouth 104   | di Romania 134   |
| Midnick 120      | Montpellier 84  | Narbonne 84      |
| Mietau ' 124     | Montpenfiere 82 | Narva 145        |
| Milazzo Ico      | Morau - 26      | Naffau 37        |
| Midbelheim 34    | Morea 134       | Matangen 123     |
| 1 1 -            | N 5             | Natolia          |
|                  | ,               |                  |

|   | Natolia 150        | Mimagen 9    | 68       | Dber         | 26     |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|--------|
|   | Navarra 83.115     | Nimes        | 84       | Deland       | 142    |
| ı | Naumburg 49        | Mimmegen     | 84<br>68 | Dels         | 59     |
| ٤ | Naxus 135          | Nixia        | 135      | Desterreich  | 27     |
|   | Razareth 152       | Nizza        | 93       | Defterreichi | fche   |
|   | Neapolis 98.99     | Morblingen   | 34       | Creis        | 27     |
|   | Nobo 160           | Noli         | 95       | Dettingen    | 34     |
|   | Rectar 26          | Morbura .    | 139      | Dfen         | 126    |
|   | Negroponte 135     | Morbland     | 143      | Offenburg    | 34     |
|   | Reiffe 59          | Rordbaufen   | 52       | Oglio        | 91     |
|   | Rellenburg 29      | Mordfee      | 21       | Dibenburg    | 44     |
|   | Nericia 142        | Morbstranb - | 139      | Oleron       | 82     |
|   | Deffelroth 44      | Rortoping    | 141      | Olinda       | 185    |
|   | Meugberben 107     | Normandie    | 79       | Oliva        | 122    |
|   | Deuburg 31.138     | Rordhumberle |          | Olivenza     | III    |
|   | Reuburger Gee 71   |              | 104      | Dimut        | 59     |
|   | Nevers 82          | Rorwegen     | 140      | Olympia      | 134    |
|   | Neufchatel 75      | Novazembla   | 23.      | Ommeland     | 69     |
|   | Reubaufel 126      | , 21         | 141      | Oneglia      | 83     |
|   | Neubaus 42         | Novellara ·  | 96       | Onolgbach)   | 45     |
|   | Neumarct 52        | Novogrod     | 146      | Ophir        | 160    |
|   | Neuport 104        | Welicki      | 146      | Oppenheim    | 40     |
|   | Meuftabt an ber    | Novogrodeck  | 120      | Oran         | 175    |
|   | Linde 32           | Rubien       | 174      | Orange, Dr   | anien  |
|   | an ber Orla 48     | Murnberg .   | 47       |              | 85     |
|   | Reu: Sta.garb      | Nycoping     | 142      | Drben        | 74     |
|   | 53                 | Nyland       | 143      | Orbitello    | 98     |
|   | Neutrales Infulæ   | Myltabt      | 143      | Dreabifche ; | Inful  |
|   | 135                | 0.           |          | 1            | 107    |
|   | Nicæa 151          | _            | ~        | Ordegall     | 112    |
|   | Nicopolis 130      | bernffel     | 69       | Ordruff      | 47-50  |
|   | Miederlande 62     | Obslo        | 140      | Orebro       | 142    |
|   | Dieber: Gachfifche | Oby          | 150      | Orleans      | 81     |
|   | Creps . 53         | Dchsenfurt   | 45       | Neu          | 183    |
|   | Nieper 118         | Denfenftein  | 88       | Ormus        | 156    |
|   | Nieport 64         | Ocrida       | 132      | Ortenau      | 33     |
|   | Miefter 118        | Oczacow      | 156      | Denabrugg    |        |
|   | Miegritien 176     | Ddenfee      | 138      | Offa         | 133    |
|   |                    |              |          |              | Offuna |

### Regifter.

| Offuna 11      |                 | 94    | Philipperub.  | . 37  |
|----------------|-----------------|-------|---------------|-------|
| Oftenby 14     | 2 Parnaffus     | 134   | Phrat         | 150   |
| Oftende 6      | Paffaro         | 100   | Piazenza      | 94    |
| Oftergau 6     | Paffarowit      | 129   | Pico          | 163   |
| Dfterland 4    |                 | 31    | Piemont       | 93    |
| Offfriesland 4 |                 | 185   | Pignerol      | 85    |
| Ditgothland 11 | Pathmus         | 136   | Pilatusberg   | 73    |
| Oftia 9        | 7 Patraffo :    | 134   | Pillau        | 123   |
| Oftio 9        |                 | 94    | Pindus        | 133   |
| Dits Gee 2     | 2 Pegu .        | 160   | Piombino      | 98    |
| Otilienberg 8  | Peking (        | 162   | Dilfen        | 58    |
| Othrys 13      | Pelion -        | 133   | Pinst         | 120   |
| Otranto 9      | Pella 132       | . 170 | Piſa          | 98    |
| Ortweiler 3    | Peloponnefus    | 134   | Pithufifche 3 | ne    |
| Oudenarde 6    | 4 Pembrock      | 105   | ful           | 116   |
|                | Penfilvania     | 183   | Plaifance     | 187   |
| Oviedo II      | 2 Perleberg     | 52    | Planiglobium  | 11    |
| Oxfort 10      |                 | 146   | Plesgow       | 146   |
| <u>91. 11</u>  | Welicki         | 146   | Pleymouth     | 104   |
| 4              | Perpignan       | 84    | Plozklo       | 120   |
| P.             | Persepolis      | 156   | Plon          | 56    |
|                | Perfien         | 156   | Plombieres    | 89    |
| •              | Perth.          | 107   | Pniel, Pnuel  | 169   |
| Maberborn 4    | 2 Peru          | 184   | Po            | 91    |
| Padua          |                 | 97    |               | 120   |
| Païs de Vaud   |                 | 126   | Pobolien      | 119   |
| Palencia II    | 2 Peterwarbin   | 128   | Poictieres    | 82    |
| Malenter Thal  | Petricom        | 119   |               | 117   |
| 7              | 6 Pfalhburg     | 89    | Groß-Pole     |       |
| Palermo IC     | o Part          | 88    |               | 113   |
| Palme 9        | 4 Pfreimt       | 31    | Rlein=Pole    |       |
| Palmofa 13     | 6 Pharialo      | 133   |               | 119   |
| Palus Mæotis 2 | 2 Philadelphia  | 183   |               | 120   |
| Pampelone 11   | Philippi        | 132   |               | 122   |
| Panama 18      | 4 Philippinisch |       | Pomern        | 53    |
|                | 4 fuln 150      | . 164 | Pont à Mouf   |       |
| Paragay 182.1  | Philippopel     | 131   |               | 89    |
|                | T Philippsburg  | 36    |               | 158   |
|                |                 |       |               | Pont- |

### Regifter.

| Pontch   | artrain  | -1 -1        | 1     | Retimo       | 135    |
|----------|----------|--------------|-------|--------------|--------|
|          | 183      | 0.2          |       | Reval        | 145    |
| Portz    | Cafpize  | ,            |       | Reuffen, f   | lein   |
|          | 183      | Quadalqui    | vir   | 100          | 119    |
| Porta    |          | Q            | 100   | roth         | 119    |
|          | 154      | Quantcheou   | 162   | weiß         | 120    |
| Portale  |          | Quebeck      | 49    | Reutlingen   | 34     |
| Portlan  | d 104    | Quedlinburg  | 49    | Rhegio       | . 99   |
| Portlou  |          | Querfurt     | 51    | Rhein 2      | 5.62.  |
|          | 84       | Quesnoi      | 65    |              | 71     |
| Porte    | . 110    | -            |       | Rheinfelben  | .29    |
| Belo     | 184      | R.           |       | Mheinfels    | 16     |
| Hero     | ole 08   |              |       | Mheingau -   | 40     |
| Long     | one 98   | - 7          |       | Rheinische @ | reis,  |
| Maoi     | 1 116    | M aab        | 126   | ber          |        |
| Segu     | ro 185   | DI Ractels   | burg  | Dbere        | 35     |
| Portroy  | al 186   |              | 28    | Miebere      | 38     |
| Portsme  | outh 104 | Racow        | . 119 | Rheinthal    | 76     |
| Portug   | all IIO  | Raguía       | 129   | Rhodus       | 151    |
| Pofen,   | Posnan   | Rambouillet  | 81    |              | 72- 78 |
| 1 8      | 119      | Ramoth in C  |       | Riga         | 145    |
| Poson 7  | 1: 126   | lead         | 169   | Rio de la    |        |
| Potofi   | 185      | Rappersmeil  | 76    |              | 182    |
| Potsba   |          | Rappolsiveye |       | Riefengebirg |        |
| Poyas    | 146      |              | 88    | Ritter = Drb |        |
| Prag     | - 58     | Rappolftein  | 88    | Danemarc     |        |
| Pregel   | ° 2 123  | Rastatt      | 33    | Engelland    |        |
| Prenslo  |          | Ravenna      | 99    | Franctreid   | 90     |
| Presbu   |          | Ravensberg   | 43    | . Polen      | 121    |
| Preuffer | 1 122    | Ravenstein   | 44    | Portugall    | 112    |
| Priegni  | 5 52     | Re           | 82    | Preuffen     | 124    |
| Propon   | tis 23   | Rectheim     | 44    | Rugland      | 148    |
| Proven   | e 85     | Regenfpurg   | 31    | Schweben     | 144    |
| Profia   | 151      | Reims        | 86    | Spanien      | щ6,    |
| Pruth    | 130      | Reinect      | 47    | Teutschlan   |        |
| Ptolema  |          | Remiremont   | 89    | Riviera      | 76     |
| Pultava  | 146      | Rennes       | 79    | Rochefort    | 83     |
| Pyrmor   | ıt 44    | Rensburg     | 56    | Rochelle     | 82     |
|          | -        | -            | -     |              | Robes  |

| Robemachern      | Sachfen : Lauen:  | St. Georg-Orben   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 66               | burg 55           | 106               |
| Roteln : 33      | Gachfische Creus, | Georgio de las    |
| Rom 96           | ber Dbere 47      | Minas 176         |
| Romanien : 130   | Riebere 53        | Goar 36           |
| Ronceval 115     | Saguntus 114      | Gottharb 127      |
| Ronciglione 98   | Salamanca. 113    | Bottharbeberg     |
| Refano 99        | Salankemen 126    |                   |
| Roses : 114      | Salée 174         | hubert 42, 66     |
| Rofienne 120     | Salerno 99        | Suberts: Orben    |
| Rostilb 139      | Galfeld 50        | 6r                |
| Roftoct 56       | Salisbury. 104    | Hubes III         |
| Roftow 146       | Salland 60        | Jacobi - Orben    |
| Rotenburg an ber | Salmansweiler     | 116               |
| Tauber 47        | 33                | Jago 185          |
| Roterdam 63      | Salomonische In-  | Jago di Compo-    |
| Rothschild 139   | - fuln 187        | ftella 112        |
| Rothweil 34      | Salonichi 132     | James, Jaques     |
| Rouen 70         | Galten 140        | 176               |
| Rouffillon 84    | Salsburg 32       | Jonston 107       |
| Royal 187        | Salgungen 46      | Ifabella 187      |
| Ribelitabe 51    | Saluzo 93         | Justi II2         |
| Rudesheim 46     | Samaria 170       | Laurentii- Flug   |
| Rugen 53         | Sambre; 66        | 182               |
| Rumelien 130     | Samland 123       | Louis-Orben 90    |
| Ruremont 67      | Samogiethen 120   | Malo 79           |
| Rugland 144      | Samus 136         | Marino 08         |
| flein IIO        | Sanaa 153         | Matthæi 183       |
| Ropen 138        | St. Andero / 112  | Mauritii I, 170   |
| Ruffel 64        | Andrews 107       | Michael 146       |
| Ryfwick 68       | Augustin 183      | Omer 63           |
|                  | Cloud 81          | Petersburg 145    |
| Ś                | David 160         | Sal vator 185.186 |
| ٥.               | Denys 81          | Gebaftian 113     |
| 1                | Domingo 186       | Beit 65           |
| Caale 27         | Fe de Bogota 184  | am Flaum 95       |
| Caal-Creps       | Gallen 75         | Vincent 185. 186  |
| 56               | George 160        | Sandomir 119      |
| ٠.               |                   | Sanbs             |

| Sandwick      | 103.   | Schlettstabt  | 88    | Segovia      | 115   |  |
|---------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|--|
|               | 139    | Schleufingen  | 46    | Seine        | 78    |  |
| Santillana    | 112    | Schluffelburg |       | Geinsheim    | 46    |  |
| Santvliet     | 65     |               | . 145 | Geir         | 166   |  |
| Saone         | 78     | Schmalcalber  |       | Semendria    | 129   |  |
| Sara, Bufte   | 175    |               | 46    | Semene Kame  |       |  |
| Saraio        | 129    | Schneeberg    | 48    | × ×          | 146   |  |
| Saragosa      | 115    | Schonen       | 142   | Gemgallien   | 124   |  |
| Sardinien     | 100    | Schottland    | 1c6   | Sembach      | 73    |  |
| Sargans       | 76     | Neu           | 148   | Sens         | 87    |  |
| Sarlouis      | 8.89   | Schowen       | 67    | Geraphinen-  | Or=   |  |
| Garmerben     | 38     | Schulpforte   | 49    | ben          | 144   |  |
| Saffari       | 100    | Schutt        | 120   | Gervien      | 129   |  |
| Sau           | 127    | Schwabach     | 45    | Sefto        | 131   |  |
| Saumur        | 82     | Schwaben      | 32    | Setines      | 133   |  |
| Savolaxia     | 143    | Schmabische   |       | Setubal      | 111   |  |
| Savona        | 95     | Crevs         | 32    | les Sevennes | 84    |  |
| Gavoyen,      | 92     | Schwalbach    | 36    | Gevewalben   | 69    |  |
| Sayn          | 37     | Schmarsbur    | g 51  | Sevilla      | 113   |  |
| Scanderick    | 173    | Schmargenb    | erg   | Siam         | 160   |  |
| Geardifche (  |        |               | 46    | Siam Juthia  | 161   |  |
| bira          | 133    | Schwargenb    | urg   | Siara        | 185   |  |
| ' Schaffhaufe |        |               | 75    | Giberien     | 147   |  |
| Schaumburg    |        | Schwartmal    | lb 33 | Sichem       | 170   |  |
| Schelctlinge  |        | Schweben      | 141   | Gicilien     | 100   |  |
| Schelb        | 62     | Schweinfurt   | 47    | Sicyon       | 134   |  |
| Schellenberg  | a 31   | Schweiß 7     | 1. 72 |              | . 171 |  |
| Schendenfd    | ans    | Schwerin      | 56    | Siebenburge  |       |  |
| Cayuman       | 68     | Schweginger   |       |              | 128   |  |
| Schettlanbit  | idbe   | Scio          | 136   | Siena        | 98    |  |
| Inful         | 107    | Sclavonien    | 128   | Siguenza     | 115   |  |
| Schillings-   | čúrst. | Scodra        | 132   | Silo         | 170   |  |
| Curining      | 47     | Scudari       | 132   | Silves       | 111   |  |
| Schiras.      | 156    | Sectingen     | - 29  |              | 153   |  |
| Schlackenw    |        | Sedan         | 86    |              | 97    |  |
| C.,           | . 58   | Seeland       | 67.   | Sitia        | 135   |  |
| Schlangenb    |        |               | 138   | Gitten       | 74    |  |
| Schlefwig     |        |               | 126   | Givershaufe  | n 55  |  |
| _w            | - ,-   |               |       | *            | Sluys |  |

| Shuys          | 64   |                | 132        | Swoll        | 60    |
|----------------|------|----------------|------------|--------------|-------|
| <b>Emalanb</b> | 141  | Stalimene      | 136        | Syracus      | 100   |
| Smirna         | 151  |                | 73         | Syria        | 151   |
| Smolensko      | 146  | Stargarb       |            | i            | -2-   |
| Sodom          | 166  | Status Præfidi | 53<br>i 98 |              |       |
| Soiffon        | 81   | Stavanger      | 140        | -            | 100   |
| Gelingen       | 41   | Steenwyct      | _6a        | T.           |       |
| Colms          | 37   | Stein          | <u>7</u> 6 |              | ,     |
| Golothurn      | 37   | Steinfort      | 43         | T abago      | 186.  |
| Commer=In      | uln  | Stendal        | 52         | 1 Tabor      | 171   |
| ~              | 186  | Stenoi         | 52<br>66   | Tafelberg    | 178   |
| Sonberburg     | 139  | Stein -        |            | Taio         | 109   |
| Condershauf    | en   | Stevensmart    | 53<br>67   | Tanieres ,   | 65    |
| ,              | 51   | Steprmarct     | 38         | Tannenberg   | 123   |
| Connenberg .   | 30   |                | 133        | Targovisco   | 130   |
| Connenburg     | 52   |                | 142        | Tarracona    | 115   |
| Connenftein    | 48   | Stollberg      | 51         | Tarragona    | 114   |
| Sophia         | 130  | Stolpen        | 53         | Taranto      | 199   |
| Sorento        | 99   | Stormarn       | 56         | Tarfo        | 151   |
| Soria          | 151  | Stralfund      | 53         | Tarvis       | 130   |
| Soubize        | 83   | Strafburg      | 36.        | Tarvifer-Ma  |       |
| Southampton    | 104  |                | 87         |              | 95    |
| Spa            | 42   | Straubingen    | 31         | Zartaren, bi | e T   |
| Spalatro       | 120  | Strelis        | 56         | Miatische    | 154   |
| Spandau        | 92   | Ctulmeiffenbi  |            | Chinefich    | 162   |
| Spanien        | 112  | 1              | 127        | Europæifd    |       |
| Reu            | 182  | Stuttgarb      | 32         |              | 155   |
| Sparta         | 134  | Suchot         | 169        | Frene        | 154   |
| Spectfelb      | 47   | Subermanlar    | 10         | Tavastia     | 143   |
| Spepr          | 36   |                | 142        | Tavira       | Ш     |
| Spielberg '    | 59   | Gulsbach       | 31         | Tauris       | 156   |
| Spisbergen :   | 141  | Sumatra        | 163        | Tedlenburg   | 43    |
| Spoleto        | 97   | Sund 22        | 138        | Tecoa        | 167   |
| Sponheim.      | 38   | Sundgau        | 88         | Telamone 1   | 98    |
| Sporades       | 135  | Sunem          | 171        | Temeswar     | 126   |
| Spree          | . 27 | Surate         | 153        | Teneriffa    | 178   |
| Stablo         | 42   | Sufa           | 93         | Tennftabt .  | 50    |
| Grabe          | 55   | Suffex         | 103        | Tepliger Bat | 58    |
| . 7            | 22   |                | .===       |              | erce- |
|                |      |                |            | . •          |       |

|                | 2          | m             |     | Turgau 76              |
|----------------|------------|---------------|-----|------------------------|
| Tercera        | 187        | Torne :       | 153 | Turin 93               |
| Terra firma    | 184        | Tortona       | 143 | Türkeftan 154          |
| Ignis          | 187        |               | 94  | Twente 69              |
| di Lavoro      | 99         | Tortola       | 114 | Tuber 92               |
| Magellanica    | 185        | Toul          | 89  |                        |
| Millionis      | 185        | Toulon        | 85  | Tyrus 152, 171         |
| Tefchen        | 59         | Toulouse      | 84  | 3 N N                  |
| Tetuan         | 175        | Tour          | 103 | <u>V.</u>              |
| Teutschland    | 24         | Tours         | 82  | A 16                   |
| Teutichmeifter | r=         | Tracy         | 183 | Nacha 36<br>Val Brenna |
| Drben          | 61         | Traianopel    | 131 | Val brenna             |
| Tournay        | 64         | 'Tralosmontes |     | Val Magia 76           |
| Terel -        | 68         | Tranquebar    | 160 |                        |
| Sen            | 103        | Trapani       | 100 |                        |
| Thebæ          | 133        | Trapezus      | 151 | Valentia 114           |
| The Lands E    | nde        | Trarbach      | 38  | Valenza 94             |
|                | 104        | Traventhal.   | 56  | de Minho 119           |
| Themfe '       | 102        | Trebisonde    | 151 | Valette 100            |
| Thermopylæ     | 134        | Tremitifche 3 | 11= | Valladolid - 115       |
| Theffalia      | 133        | fuln          | 101 | Vandalitia 113         |
| Theffalonich   | 132        | Trent ober &  | um: | Var 91                 |
| Thimnat        | 169        | ber           | 102 | Varna 130              |
| Thionville     | 66         | Trevoux       | 86  | Bafall, was? 9         |
| Thirza         | 170        | 3ribent       | 29  | Baltelinerland         |
| 3boren         | 122        | Trier         | 39  | 75                     |
| Thuringen      | 49         | Trieft        | 95  | 11chtland 74           |
| Tiberias       | 171        | Tripolis      | 175 | 11ctermarct 53         |
| Tibet          | 154        | Troia         | 151 | Behrben 43             |
| Tigris         | 150        | Troki         | 120 | Belau 123              |
| 3.irol         | 20         | Tuam          | 108 |                        |
| Tivoli         |            | Tucuman       | 185 | Veletri 97             |
| Tobolsky       | 97         | Tudela        | 115 |                        |
|                | 147<br>126 | Zübingen      | 32  | Vendome 82             |
| Lockey         |            | Turctey, bie  |     | Benedig 95             |
| Loggenburg     | 75         | Miatische     | 150 | an Cha Cha             |
| Toledo         | 115        | Europaifche   |     |                        |
| Zolen          | 67         | Tunis         | 175 | Vera Crux 183          |
| Tombut         | 176        | Tunking       | 161 |                        |
| Tongern        | 42         | T tilliming   |     | Verona                 |

# Regifter,

| Verona       | 95    |               |     | Belfc Re     | uburg    |
|--------------|-------|---------------|-----|--------------|----------|
| Verowitz     | 128   | W.            |     |              | 75       |
| Versailles   | 81    |               |     | Wenben       | - 53     |
| Vefuvius     | gg    | Maal .        | 62  | Werbenberg   | 74       |
| Viande       | 99    | Wagri         | m   | Werbenfels   | 31       |
| Vienne       | 85    |               | 56  | Wermeland    | 122.     |
| Vigos        | 112   | Malbect       | 37  |              | 142      |
| Villa Franca | 93    | Malbenburg    | 47  | Mernigerob   | 54       |
| Nova         | 110   | Balbsbut .    | 29  | Merre        | 26       |
| Viciosa      | 112   | Waldftabte    | 29. | Werthheim    | 47       |
| Birginien    | 183   |               | 74  | Befel        | 41       |
| Visapour     | 160   | Balbftabter=0 | See | Wefer        | 25       |
| Ukraine      | 120.  |               | 74  | Westergau    | 69       |
|              | 146   | Ballachen     | 130 | Westermanl   | and      |
| Blielanb     | 68    | Wallis .      | 105 |              | 142      |
| Blies (bas g | uldes | Malliferland  | 74  | Weftfrieslar |          |
| ne) Orben    |       | Wallonen      | 64  | Beftliche    | infuln - |
| •            | 116   | Warburg       | 142 |              | 107      |
| Bliffingen   | 67    | Wardhus .     | 140 | Weftmunfte   |          |
| llim         | 34    | Barmftabt     | 122 | Westphalisd  | je       |
| Ulfter       | 108   | Warnemunbe    | 56  | Creis        | 40       |
| Ungarn       | 125   | Warfchau      | 120 |              | 41       |
| Untermalben  | 73    | Wartenberg    | 122 | Westrich     | 38       |
| Boigtland    | 49    | Wartenburg    | 50  | Weftfex      | 104      |
| Bollbynien   | 114   | Waterford     | 108 | Wetterau     | 37       |
| Borber = De  | ter=  | Weiblingen    | 32  | Weglar       | 38       |
| reichische & | anbe  | Weichsel      | 117 | Wexfort      | . 108    |
|              | 29    | Beichfelmuni  | be  | Weyl         | 34       |
| Vorn         | 68    |               | 122 | Weymuth      | 104      |
| Uplanb       | 142   | Weilburg      | 37  | Wict         | 66       |
| Upfal        | 142   | Weimar        | .50 | Biborg       | 143      |
| Uranienburg  |       | Beiffe Berg   | 58  | Wiburg       | 138      |
| Uri          | 73    | Beiffe Stein  | 36  |              | 129      |
| Usbeck       | 154   |               | 47- | Wied         | 37       |
| "Ufelbingen  | 66    |               | 128 |              | 75       |
| Ufingen      | ` 37  | Beiffenfels   | 48  |              | 28       |
| Utine        | 95    | Beiffenborn   | 30  | Wight        | 104      |
| Utrecht ,    | 68    | Belau         | 123 | Wildhab      | . 33     |
|              |       | ٥             |     |              | Wilna    |

#### Regifter.

| Wilna'        | 120  | Y           |     | Zeboim      | 166      |
|---------------|------|-------------|-----|-------------|----------|
| Wimpfen       | 34   | 6.11        |     | Beit        | 49       |
| Winchester    | 104  | Varmouth    | 104 | Beil        | 55       |
| WindifcheMa   | rf20 | Yemen       | 153 | Zeil am Ha  | mers=    |
| Winfor        |      | Yorck       | 104 | bach        | 34       |
| Winsbeim      | 47   | Ypern       | 64  | Zeng        | 139      |
| Minterthur    | 76   | Dfe1        | 63  | Zentha      | 126      |
| Disbaben      | 37   | Yucatan     | 183 | Berbit      | 50       |
| Wismar .      | 56   | Yvetot      | 80  | Zeutha      | 175      |
| Witeps        |      | Yvica       | 116 | Bitlag      | 168      |
| Bitgenftein   | 37   |             |     | Birb        | 168      |
| Withal        | 103  |             |     | Bittau      | 59       |
| Bitftocf      | 52   | Z.          |     | Bopfingen   | 76       |
| Bittenberg    | 48   | 4.          |     | Zuchria     | 132      |
| Mabislau      | 110  | Dabn-Rufte  | 176 | Sug         | 73       |
| Bolffenbuttel |      | 2 Zagatay   | 154 | Surch       | 73       |
| Bolga         | 145  | Zanghe ober |     | Burcher Gee | 71       |
| Borms         | 36   | guebar      | 177 | Burgach     | 75       |
| Bormsgau      | 40   | Zante       | 135 | Butpben     | 60       |
| Burtemberg    | 32   | Zara        | 120 |             | 69<br>69 |
| Burgburg      | 45   |             | 126 |             | 60       |
|               | 77   | A           | -20 | 20.44.0     | 29       |







